

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

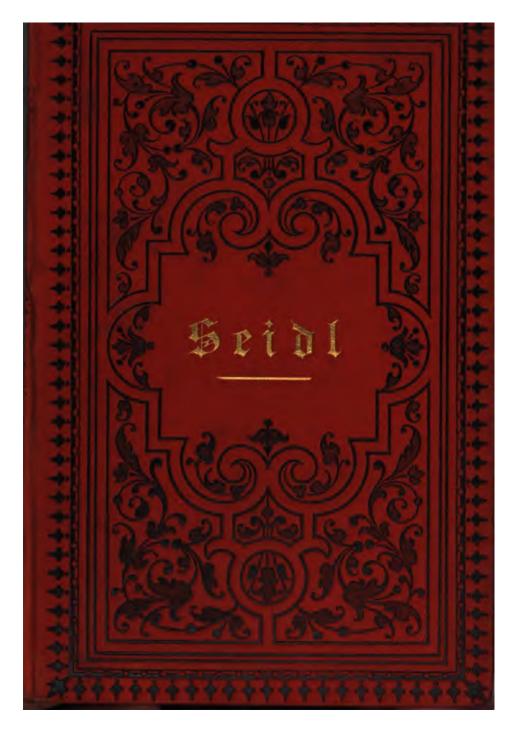





.

-

•

•

..

# Joh. Gabr. Seidl's

## gesammelte Schriften.

Mit einer Ginleitung

von

Julius von der Traun.

Berausgegeben von

gans Max

#### Erfter Band.

Schiller's Manen! — Lieber ber Nacht. — Ballaben, Romanzen, Sagen und Lieber. — Alfons v. Lamartine's Elegieen. — Liebertafel.

Wien, 1877.

Wilhelm Braumüller.

PT2516 S9 1877 v.1

## Porwort.

Von dem um die Literatur und den Buchhandel Desterreichs und Deutschlands hochverdienten Berleger, welcher durch die gegenwärtige Ausgabe der "Gesammelten Schriften Johann Gabriel Seidl's", wie Julius von der Traun in der hier folgenden Einleitung mit Recht bemerkt, dem Dichter einen unverwelklichen Kranz auf sein Grab zu legen gedenkt, — mit der Sammlung, Auswahl und Herausgabe des dichterischen Nachlasses betraut, erachte ich mich verpslichtet, über die Aufgabe und Anordnung dieser umfangreichen Arbeit einige Andeutungen vorauszusschieden.

Die vorliegende Ausgabe trägt — nach dem Wunsche des Berlegers — die Bezeichnung "Gesammelte Schriften" an der Stirne, weil damit der Absicht Ausdruck gegeben werden soll, die unter verschiedenen Collectivitieln erschiesnenen poetischen Werke Seidl's zu einer Gesammtausgabe zu vereinigen und ihr mit der Zeit auch dessen wissenschaftliche Arbeiten, insbesondere auf numismatischem und archäologischem Gebiete, nachfolgen zu lassen.

In bieser, auf mindestens sechs Bände berechneten Ausgabe sollen, außer den unter Collectivitieln erschienenen Gedichten, auch jene nach Möglichkeit Beachtung finden, welche sich in Seidl's Nachlaß in Handschrift vorfanden und bisher noch nicht veröffentlicht wurden.

Bei dem vom Verleger vorgezeichneten Umfange der gesammten Ausgabe, wie auch der einzelnen Bände derselben, welch letztere selbstwerständlich einen gerundeten und bestimmten Abschluß erhalten mußten; ferner mit Rückssicht auf die heutigen Anschauungen, welche in Sachen der Dichtkunst einen strengeren Maßstab bedingen, erschien eine sorgfältige Sichtung und Auswahl des überzreichen Stoffes unerläßlich. Die vorliegende Ausgabe der gesammelten Schriften J. G. Seidl's hat demsnach zugleich als eine Auswahl seiner Dichtungen zu gelten.

Hinsichtlich der Anordnung des Stoffes erachtete ich bei der Benützung der vorhandenen Einzelnausgaben die chronologische Reihenfolge einzuhalten, da eine solche ganz besonders geeignet ist, ein lebendiges und gemeinfaßliches Bild des individuellen Bildungs= und Entwicklungsganges des Dichters zu vermitteln und zugleich das literarhistorische Interesse anzuregen und zu erhöhen.

Zu diesem Zwecke wurden in dem vorliegenden ersten Bande die folgenden Einzelnausgaben J. G. Seidl's in ihren letzten Auflagen mit steter Rücksicht auf die Zeit ihres Entstehens in sorgfältiger Auswahl benützt und zwar:

"Ichiller's Manen!". Bilder aus dem Dichterleben. Gebichtet i. J. 1825, erschienen bei J. B. Wallishausser in Wien, 1826. 16°.

Diefer Enclus von fieben Gedichten, nach Angabe der Desterreichischen Nationalencyflopädie. Wien 1836. (fiehe: V. Bd. Seite 8, Artifel: "Seidl, Johann Gabriel") von dem damals noch jugendlichen und begeifterten Dichter als einer der erften Beitrage für das Stuttgarter Schiller-Denkmal bestimmt, erschien, von einem kurzen Vorworte begleitet, in den von Dr. Georgens und Beinrich Rlemm in Dresden herausgegebenen "Mustrirten Monatsheften für Familienglück" Jahrgang 1854, S. 143, abermals. unverändert abgedruckt. Da die ganze Auflage dieser kleinen Gedichtsammlung von der Wiener Verlagshandlung 3. B. Wallishauffer im Auftrage des Dichters dem damaligen Schiller-Comité in Stuttgart abgeliefert und von diesem zunächst im Rreise seiner Theilnehmer verbreitet wurde, so drang der Inhalt dieser Dichtergabe wenig nach außen, und war selbst in Wien so aut wie verschollen. 3ch fand das Büchlein weder in dem reichen dichterischen Nachlaffe Seidl's, noch bei irgend einem Antiquar vor. Das hier benutte Eremplar fam mir durch die Gefälligfeit des Herrn Josef Rlemm in Wien zu, welcher es im Wallishausser'ichen Verlags-Archive vorfand; später erhielt ich noch von Herrn Heinrich Klemm in Dresden ein Exemplar des obermähnten unveränderten zweiten Abdruckes.

"Lieder der Nacht". Die Schaffensperiode Seibl's, vom Jahre 1820 bis 1848 einschließlich, umfassend, erschienen in zwei Auflagen. Die erste Auflage befindet sich im zweiten Theile der bei J. P. Sollinger in Wien erschienenen "Dichtungen von J. G. Seidl", die zweite verbesserte und vermehrte Auflage der "Lieder der Nacht", welche ich der gegenwärtigen ausgewählten Ausgabe zu Grunde legte, erschien bei derselben Firma im Jahre 1851, 80 mit einer Beigabe geschmackloser Kupfer.

"Dichtungen von I. G. Seidl." I—III. Theil, Wien 1826—1828, 8°, J. B. Sollinger, — enthaltend: Balladen, Romanzen, Sagen, Uebersetzungen der Elegieen aus dem Französischen des A. von Lamartine, und prosaische Erzählungen. Der zweite Theil dieser Sammlung enthält die bereits erwähnten "Lieder der Nacht", der dritte Theil (Seidl's Freunde, Simon Ritter von Sina gewidmet), nehst prosaischen Erzählungen die Bearbeitung des romantisch-komischen Singspieles "Der Maurer und der Schlosser" nach dem Französischen, eingeleitet mit aphoristischen Ansichten Seidl's über Oper und Opernbücher.

"Liedertafel". Wien, Carl Gerold 1840, 8°, Franz Anton Grafen von Kolowrat-Liebsteinský gewidmet.

Von diesen vier Gedichtsammlungen wurde in dem vorliegenden ersten Bande der gesammelten Schriften Seidl's nur der erstgenannte Chelus "Schiller's Manen!" vollständig abgedruckt; die "Lieder der Nacht", "Dichtungen" und "Liedertasel", welche

einen großen Umfang haben, wurden einer ftrengen Auswahl unterworfen.

Der Schwerpunkt der dichterischen Hervordringungen Seidl's fällt auf seine lyrischen und epischen Gedichte; daher wurden in dem vorliegenden ersten Bande diese ausschließend berücksichtigt, und wird dies vornehmlich auch in den folgenden Bänden der Fall sein, wovon der zweite die letzte Auflage der "Bisolien", Wien 1855, der dritte die "Gedichte in niederösterreichischer Mundart" ("Flinserln") nach der dritten Gesammtausgabe, Wien 1844, gr. 8°, der vierte, fünste und sechste Band "Natur und Herz" (Stuttgart 1853), die Nachlese aus dem handschriftlichen dichterischen Nachlasse und die Auswahl aus den Novellen und Erzählungen Seidl's: "Georginen" (Graz 1836), "Novelleten" (Wien 1839), "Episoden" (Wien 1839) "Pentameron" (Wien u. Leipzig 1843) und "Laub und Nadeln" 2. Aust. (Wien 1845) enthalten werden.

Wien, im Juli 1876.

Sans Max.



## Einleitung.

Ein Dichterwerk, das noch während der Lebenstage seines Urhebers an das Licht der Deffentlichkeit tritt, bedarf keines Bermittlers zwischen sich und seiner Zeit. Die Zeitzgenossen wissen ohne Erklärung, wovon es spricht; ein Buch, das seine Zeit versteht, wird auch rasch von seiner Zeit verstanzben. Was in dasselbe hineinklang, klingt aus demselben heraus: allgemein bekannte Töne. So lange die Zeit ihren Charakter nicht ändert, bleiben der Dichter und sein Werk klargestellt und in gleicher Geltung.

Doch nur jenen Werken, welche ein Ergebniß, ein Inbegriff und eine Blüte des gesammten vorausgegangenen Bildungsftrebens der Menschheit sind, und deren Erkenntniß und Fortschritt weiter leiten, vermag die Zeit nichts anzuhaben. Je länger die Reihe von Jahren ist, welche das Datum ihrer Geburt von der späteren Gegenwart trennt, desto kraftvoller und wirkungsreicher erglänzt ihr standhaftes Licht. Dichtungen hingegen, welche nur Kinder einer ohne Rück- und Borblick genossenen Gegenwart sind, welche die Spoche ihres Ursprungs nicht nur als die beste Welt, sondern auch als einen allem Wechsel trozenden Zustand preisen und feiern, können zu den erfreulichsten Gervordringungen der Kunst zählen; wenn aber die Zeit es sich herausnimmt, sich umzugestalten, die Säulen, welche das bisher Bestandene trugen, zu zertrümmern und auf neuem Grunde Neues zu bauen, oder wenn sie — wie der Dichter fingt — daran geht

"weiter ganber Recht und Antlit ju veranbern," —

bann beginnen die Gefänge einer noch fo gludlichen Bergangensheit allmälig bem Berftändniffe der Nachgebornen fich zu entziehen.

Ein begabter, bilbungsreicher, sinniger, mit sich selbst und ber Welt still zufriedener Dichter, dessen poetisches Leben fast außsschließlich ein inneres war, der in seinen Dichtungen mit der Außenwelt nur als Bewunderer der in ewiger Schönheit ruhenden oder in unvergänglicher Kraft bewegten Natur, als Sänger der Liebe, als dynastischerweuer Patriot, als Wiederhall leichtlebiger Alpen-Lieder in Berührung trat, — ein Dichter wie unser Johann Gabriel Seidl war, mußte durch die nach einer ruhig und heiter verstossenen Jugend in seinen späteren Mannessjahren eintretenden welterschütternden Ereignisse und die von diesen bedingte Literatur zunächst in den Hintergrund gedrängt werden.

Im Jahre 1826, das ist vor einem halben Jahrhunderte, ließ er seine ersten Dichtungen drucken, um mit der Ihrischen Nachlese (Natur und Herz, Stuttgart, Halberger) im Jahre 1853 die Reihe seiner poetischen Berlautbarungen zu schließen. Der Mund, der in den Tagen des unbezweiselten Absolutissmus so vaterlandsfroh gesungen hatte, schwieg als die Morgenzöthe der Freiheit den Horizont säumte, und auch der siegende Sonnenausgang der "neuen Aera" Desterreichs vermochte kein

Lieb mehr zu wecken in seinem Herzen. Warum? — Ich fürchte fast, es wird überstässisch sein, diese Frage zu beantworten. Die Antwort ist vielleicht schon zwischen den vorhergehenden Zeilen zu lesen; sie ausdrücklich niederzuschreiben, hat viel Mißliches; sie kann mißverstanden, ja, sie kann dem, der sie ertheilt, recht unbequem werden. Ich will aber trot alledem die Deutlichkeit nicht schenen. Ich will auch diesmal die Wahrheit sagen, wenn sie gleich den Schlagworten des Tages, der Phrase des gewerdsmäßigen Liberalismus, der gedankenlosen oder der wolüberslegten und gutbezalten Schönfärberei entgegentritt.

3m Jahre 1826 regierte Desterreich Raiser Franz I., bis im Jahre 1835 der Tod ihn abberief, von da ab faß auf Defterreichs Throne bis in das Jahr 1848 Raifer Ferdinand I., der Gütige. Die Transporte der Juli-Revolution des Jahres 1830 waren an den schwarzgelben Grenzschranken confiscirt worden: Land und Bolk verblieben in altem Behagen, in alter Fröhlichfeit. Es gab wol einzelne "Talente", so "Dichter und Schriftsteller", benen Kopf und Berg warm geworden waren, als bas französische Bolk binnen wenigen Tagen aufräumte mit seinen Bourbonen und deren Wirtschaft. Die Dichter stimmten ihre Barfen höher, die Schriftsteller scharften ihre Federn; aber mas bie Ersteren fangen und bie Letteren schrieben, mußte vorerst über die Grenze hinaus "geschwärzt" werden, um unter falschen Namen zum reichen Beminne ausländischer Sändler wieder ins Land hereinzuschleichen. Damals wurde Bieles in Defterreich gefaet, um - nach Jahrzehnten in überraschender Bracht - furz zu blühen. Die gehoffte Ernte für die Scheuern des Bolfes fteht heute noch aus. Damals wurden viele Herzen entzündet, die später berufen waren vorzuleuchten und zu handeln.

Aber bei dem Allen blieb es in Defterreich so behaglich, so fröhlich wie je zuvor. Und vor allem — Wien! Die theure, immersjunge Vaterstadt, in welche unser Seidl aus einer jahrelangen kleinstädtischen, nichts weniger als reichlichen Lehrerexistenz in angesehener und zureichender Stellung, die Stirne geschmückt mit jungen, doch schon kräftigen Lorbeerzweigen, wie damals der Tag sie reichte, zurückgekehrt war. Das herrliche — alte Wien!

"Dort muß es prachtig fein! Dort möcht' ich bin!"

Nachdem Seidl durch eilf Jahre in dem untersteirischen Städtchen Cilli das magere Brod eines f. f. Gymnasiallehrers gegeffen hatte; nachdem das falfche Gerücht von feinem Tode das früher spärlichere Lob in Aller Munde entfeffelt und feine Berdienfte ben früher verschloffenen Bergen seiner einflugreichen Beitgenoffen nahe gerückt hatte, wurde er als Cuftos bes kaiferl. Mungund Antikenkabinets in die ihm so theure Baterstadt, in das in Lied und Schweigen fo beiß erfehnte Wien gurudberufen. Cilli (die Celeja Claudia, der Hauptort des mittleren Norieums) liegt im reizenden Sannthale, mitten in "Steiermarks Eben"; ftill, friedlich und fröhlich wohnten bamale Deutsche und Slaven hinter feinen alten Stadtmauern, die aus den Brachtruinen ber ftolgen Römerkolonie, von benen bie Schriftsteller bes zwölften Jahrhunderts noch aus eigener Anschauung zu erzählen wußten. antite Basreliefs und Gebenktafeln als Mauersteine in unfere Tage herübertrugen. Wenn so der genügsame Lehrer an stillen Abenden aus Weinberg, Wiese und Wald ben Sonig füßer Empfindung im Herzen heimtrug, bann strömte aus ben edlen Römersteinen der bildende Hauch klassischer Schönheit in sein Gemüt und er sang, entrückt ben Mühen des färglichen Tages, während die ewigen Sterne über seinem bescheibenen Dache glänzten, seine "Lieder der Nacht" und die anderen Gefänge voll Natur und Liebe.

Aus diesem stillen sorgenvollen Glücke trat Seibl im Mai 1840 in sorgenloser Lage in das herrliche alte, noch jugendlich frohe Wien; so glücklich und froh, wie es seither nicht wieder war und wol kaum je wieder sein wird. Was nur Herz und Aug' erheitern konnte, war in seinen Straßen lebendig, wogte glänzend in seinem Prater, schmauste, zechte, lachte und liebte auf den Rebshügeln, in den Wiesenthälern und Waldschatten seiner ländlichen Umgebung. Und unser Seidl, mit seinem anspruchslosen Wesen und seiner immer theilnehmenden Seele, war überall, wenn auch meist unbemerkt, dabei.

Nur Namen aus jenen "Phäakentagen" braucht man zu nennen, und das Bild jener genußreichen Zeit taucht farbenprächtig, anmutig bewegt und klingend auf — Namen, um die sich damals das ganze öffentliche Leben drehte, denn das öffentliche Leben jener Tage war — das Bergnügen! — Namen wie z. B. Sosie Schröber, wie Anschütz, La Roche, Fichtner, wie Raimund, Nestron und Scholz, wie der "alte" Strauß, der viel zu jung starb, und Lanner. Hierher gehört auch die italienische Oper, die damals nicht von einem Sammelsurium aus aller Herren Länder, sondern von italienischen Sängern und Sängerinnen, nicht geschrieen oder minaudirt, sondern wirklich gesungen wurde, von Sängern und

Sängerinnen, die uns in Rossinischen, Bellinischen und Donizettischen Melodien entzückten, nicht mit calculirter Pariser Musik oder gar mit neudeutschen Schrullen quälten. Dazu traten Halms glänzende Dramen, Bauernselds elegante Frische, während Nicolaus Lenau's und Anastasius Grün's Dichtungen wie der Morgenstern eines neuen Tages am Horizont heraufzogen.

Manche Hoffnung, zu der das Bolk berechtigt war, war damals noch nicht aufgelebt und manche andere, die jest verzweisfelnd die Flügel fenkt, hegte man mit Zuversicht und erwartete ihre Erfüllung als ein unvermeidliches Geschenk von der fortsichreitenden Zeit. Damals hatte Desterreich weder eine Reichsnoch eine Volksvertretung, keinen Reichsrath, keinen modernen Landtag, oder wie alle die Haupts und Rebens, alle die Obers und Unters, diesseitigen und jenseitigen Parlamente heißen mögen, mit denen und gegen welche wir uns jest zu plagen haben. Wer damals die Repräsentanz des Reiches sehen wollte, brauchte nur an einem schönen Maiabende in den Prater zu gehen.

Dort rollten unter ben hundertjährigen, frischergrünten Rastanienbäumen der Hauptallee die goldsunkelnden Equipagen des geliebten Kaiserhauses. Hier zogen sechs muntere Lipizzanersschimmel den schweren hofgrünen Batard, durch dessen Spiegelsscheiben das unermüdliche Kopsnicken des guten Kaisers Ferdinand so wolwollend grüßte; hier brauste, im Widerspruch mit allen discherigen Traditionen, ein Zug von sechs prachtvollen englischen Braunen, von betreßten Josep's geritten — diese ganz neue Erscheinung hatte den Beigeschmack einer kleinen Palastrevolution — vor dem offenen Landauer der schönen Erzherzogin Sosie.

In einer mit weißer moirirter Seide ausgeschlagenen Biroutsche faß die blonde gebuldige Erzherzogin Clementine, bescheiden und schmächtig; neben ihr mit foloffalem Rorperumfang ihr Bemal. ber Bring von Salerno, aus dem Saufe der neavolitanischen Bourbons. Dann famen die Biererzüge der Fürsten Liechtenstein. Schwarzenberg, Eszterhazh u. f. f., die Raleichen ber ungarischen und böhmischen Ravaliere mit den fantaftisch geschmückten Sufaren und Sanduden ober mit überreich gekleideten Buchsenspannern, von deren Treffenhüten die weiß und grunen Federbuiche wehten. In der Reitallee flogen auf kostbaren Bferden aller edlen Racen die eleganten Reiter vorüber; hier fehlte nicht der Graf Sandor, bes Fürsten Metternich Schwiegersohn, ber fühnste, hin und wieder auch polizeiwidrigste, Reiter der Residenz, der nicht felten aus der Reitbahn brach, über Sunde und Gräben, gelegentlich auch über ein bescheidenes Bauernwäglein inclusive Bemannung megfette.

In der Promenade-Allee gegenüber wogte die Menge der Fußgänger in ihrem besten Staate; hier trugen die Frauen und Töchter des höheren Bürger- und Beamtenstandes ihre Frühlings- toiletten zur Schau; hier kokettirten die schmucken Officiere, hier brillirte der bunte seidene Kaftan und der weiße, damals noch nicht außer Schwung gekommene, Turban des türkischen Kauf- manns, der damals in Wien noch häusige krempenlose, weit außeglichweiste Filzhut des langbärtigen Griechen, die rote Mütze des schlaublickenden Serben. Zwischen alledem der gaffende, von rechts nach links geschobene brave Landmann, der traditionell bekleidete polnische und — nicht allzuviele — audere Juden.

Alles das strömte wie aus einer Urne, mar, wie aus einem Guffe, einheitlich - wie bamals die ganze Monarchie, Jene Tage kannten feinen Dualismus, tein bohmifches, tirolifches, fein polnisches, fein frainerisches ober gar balmatinisches Staatsrecht. 3ch hatte es einem folchen Geschöpfe auch nicht rathen mogen, hier zu erscheinen. Denn mitten in der Kahrbahn ber Sauptallee ritt auf einem alten braunen Rlepper ber alte Bolizeicommiffar Bfanner, unter feinem ichwarzen Stulphute die große. bick geschliffene filberne Feberbrille auf ber rothen Rafe, und wachte in dem Meere von Karroffen. Bferden und Menschen über Rube. Ordnung und Sicherheit. Ein Winf mit seiner Reitgerte und alle Ruticher bebten. Wenn fo ein neuer Staatsrechtler in bas einheitliche Veranügen eingetreten mare, und mit Berftörung ber alten Ordnung die Menge nach Nationen hatte fondern wollen, der alte Bfanner hatte ihn in flagranti arretirt und in Begleitung eines einzigen hechtgrauen, numerirten Bolizeifoldaten und des üblichen Zettels von gleichgrauem Rangleipapier, beffen Sauptinhalt in wenigen, aber beredten Ziffern bestand, in bas Bolizeihaus in der Sterngasse dirigirt, und was dort sofort erfolgte, das wissen die Rutscher jener Tage, die aus der Reihe fuhren.

Die Signatur jener Tage war fröhliche, bei gar Bielen wol auch gebankenlose Sicherheit. Constitutionelle Gelüste, ober gar bemokratische Pläne wurden damals, wie geschmuggelte Sigarren, im Geheimen verbraucht und gingen, gleich diesen, im Geheimen in Rauch auf, wie das auch jetzt wieder, jedoch öffentlich und legitim geschieht.

Danals war in Desterreich weber Sturm noch Drang, nur Ruhe und "fernab verrannen die Wogen der Welt". Die Grundslagen, auf denen Staat und Gesellschaft standen, hielt damsls jeder für unerschütterlich, und unsere "vaterländischen Dichter" slöteten gesund und sorglos, höchstens etwas liebeskrank, wie die Nachtigallen in den Donaus Auen. Benn unser Seidl in "seinem schönen Brater" promenirte, gewiß hatte er wenig Auge für Roß und Mann, für Karrosse und Dame, gewiß verlor sich sein Blick bald in den von Abendgold durchsponnenen Baumeskronen, in denen das Lenzvöglein, erhaben über das leere modische Mensschengetriebe, seine Maienlust zwitscherte und unser Dichter, der unten am Stamme lehnte, sauschte dem Collegen oben die harmslose Lyrik ab, und sang sie nach im zusriedenen Herzen.

Damals schrieb Seibl als Motto vor seine gesammelten, im Jahre 1844 erschienenen Gedichte in niederösterreichischer Mundart:

> Ja — so is's im Land, Und dábei sán má froh, Und es war nie nit anderst, Und es bleibt schon á so!

Das Sprichwort sagt: der Dichter sei ein Profet. Als Seidl seine Zeilen schrieb, war er keiner. Es blieb nicht so!— Es ist wol nicht notwendig, dem Leser Desterreichs Geschichte seit jenen woligen Tagen bis heute, wo das kaum geborgene Staatsschiff von unheilvollen Wogen auf's Neue ersaßt, in seinen Fugen erkracht, geführt von Steuerleuten, die seinen Kours nicht zu halten vermögen, des Breiteren zu erzählen, jene wechselreiche

und nach hoffnungsvollen, stolzen Erhebungen immer wieder trüb abfallende Geschichte, die er selbst erlebte, vielleicht sogar mit machen half.

Seidl, wie jeder alte Desterreicher, glaubte an die Rechte bes Bergens, an die Treue ber Menschen gegen fich felbst und gegen Andere, an die Baterlandsliebe der Bolfer Desterreichs. Er tonnte fich nicht benten, daß es blinde Gegner ber Einheit feines Baterlandes geben, und, daß diefe Gegner je die mächtigste Unterstützung finden könnten, daß man je in der Berstörung ober Breisgebung ber Autoritäten, eine Bürgschaft bes Staatsbestandes und gar bes freiheitlichen Fortschrittes suchen werde. Aber all' dieses Undenkbare mußt' er bald unter der Maske der legitimen Reaction, bald unter ber Maste der legitimen Freiheit um fich herum gefchehen feben. An Stelle des Militarismus und des Jesuitismus trat der liberale Constitutionalismus, diesem folgte ber aus ben beiden Ersteren conftruirte Foderalismus und nach einem wenig gelungenen dualistischen Bersuche — ber Marasmus. An die Stelle bes Staates traten die Aemter, und die frohe Arbeit des Bolfes wich dem Bergagen.

Se ib I vermochte nicht an den Bestand des Neuen zu glauben. Er mag wol nachgedacht haben, ob es ober oder neben ihm mehr an Willen oder an Kraft und Fähigkeit zur Bollendung des bes gonnenen Werkes sehle. Welches Resultat lieserte ihm dieses Nachdenken? — So viel ist gewiß, sein Liedermund verstummte, er spannte die Saiten von seiner Leier und wandte von da ab all' sein Streben der Lehrs und Lernwelt seines Baterlandes zu. Er, der Männer mit seinen edlen Gesängen zu erquicken und zu

erfreuen gedachte, kehrte in die Schulstube zurud, um dort Besseres für das Leben vorzubilden, als er in den Tagen der Entscheidung in den Stuben der Arbeit und auf dem Felde der Kämpfe vors gefunden hatte.

Als ich auf den Wunsch des hochverdienten Berlegers, der burch die Ausgabe diefer gesammelten Schriften dem feinem Bergen unveraeklichen Freunde einen unverwelklichen Rrang auf bas Grab zu legen gedenkt, es übernahm, diese Ginleitung zu schreiben, sette ich mir nicht bas Ziel, eine Biographie Johann Gabriel Seibl's ober eine vollständige pragmatische und fritische Würdigung der Werke bes Berewigten zu verfassen. 3ch muß dieses bem Manne überlaffen, der die Herausgabe des ganzen Werkes beforgt. 3ch wollte durch meine Darstellung nur vorsorgen, daß unser Dichter nicht in einem andern Lichte betrachtet und beurtheilt werde, als in dem Lichte jener Zeit, in der und für die er sang. Ich wollte nur vergangene Tage schilbern, daß man ihren Sohn verftehe. Natur und Berg, das mar fein Reich; den Fragen, die jest die Welt erschüttern, blieb er ferne; und so darf man von ihm mit Recht fagen, bag bas Dauernbe im Bechfel ber Gegenstand seiner Lieder war. Wer höher fliegen kann, der spanne seine Flügel aus. Db er oben das zufriedene Glud findet, das unser Dichter bort fand, wo er es suchte, bis die heransturmende Woge der Beit seine Blumen und Saaten für lange und bange Tage mit Sand und Schlamm bedectte, - für lange Tage, beren gewiß verklärendes, verföhnendes und völkerbegludendes Ende ihm qu erleben nicht beschieden mar ?! -

Während ich diese Zeilen niederschreibe, ist es mir, als neige sich das wolwollende Angesicht des Verewigten über meine Schulter, als blickten seine sinnigen, braunen Augen auf meine Schrift, als leuchte aus ihnen ein Ausdruck dankbarer Zufriedenheit. Dichter wollen sicht nur "der Menge zeigen", sie wollen auch nicht vergessen sein. Noch am 17. März 1872 schrieb mir Seibl: "Was mich betrifft, ich bin ,des Wanderns müde" und freue mich nur, wenn ich Beweise erhalte, daß mein einstiges Streben nicht allseits vergessen ist".

Mögen die hiemit eingeleiteten Bande das Angedenken an einen begabten, reinen und edlen Dichter, an einen guten Desterreicher, an unsern Johann Gabriel Seidl noch lange erhalten! —

. Wien, im Marg 1876.

Julius von der Traun.

I.

## Schisser's Manen!

Bilber aus bem Dichterleben.

(1825.)

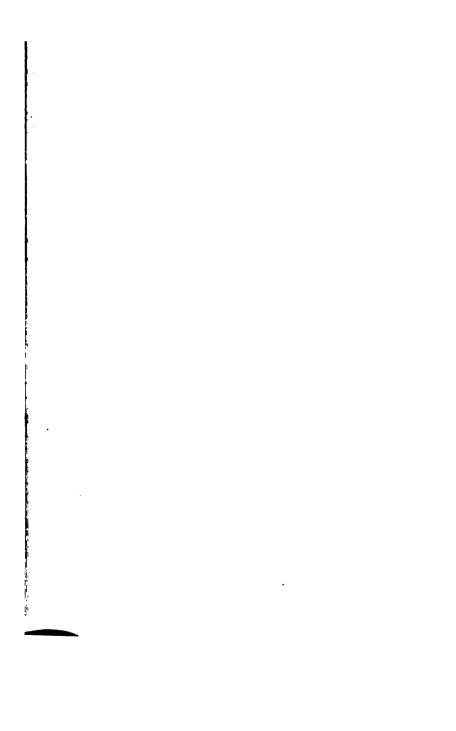

## An Shiller!

Nimmer ruhe die Sand und bas Berg foll nimmer ertalten, Ruftig an's Wert, benn es front fold' ein Beginnen bas Glud! Einfach fteig' es empor, auf beutschem Boben, bas Dentmal, Kündend mit fteinernem Mund, wem es ber Deutsche gebaut! Emig wird es besteh'n. - Dein Rame geprägt an die Stirne Sichert, wie jeglichem Wert, ewige Dauer auch ihm! D'rum nicht lange gefäumt! Wer Freund Dir war, er bezeug' es! Sieh', Und bezeugt es nicht laut alles teutonische Land? Ihren ichonften Demant aus der Rrone nehmen die Fürften; Bon bem Erworbenen langt willig ber Bürger bervor; Reichlich gibt ber Solbat, wie ber targ beschränkte Beichäftsmann; Bricht doch die Sausfrau felbft gerne ber Gitelfeit ab; Schonet des Sparguts nicht, ihr Aermeren, schmälert's mit Freuden : Wer euch das Sochste geschenkt, ift er des Letten nicht werth? Widmet ihm, was die Runft euch erfinderisch lehret, ihr Künftler, Sei es in Tonen gesagt, ober in Worten getont! Das ift eben ber Ruhm und bas göttliche Zeichen ber Rünfte, Daß fie fich schwesterlich gern reichen ben helfenden Arm. Und fo empfange benn auch, mas ichuchterner Seele ber Jungling Froh aus dem fleinlichen Schatz feiner Empfindungen beut! Nicht aus Deinem Leben, Erhabener, malt' ich bie Bilber, Dein, aus ber eigenen Bruft nahm ich mir Farben und Stoff.

Wie ich selbst mir ihn bente ben mahren Dichter, so malt' ich: Wenn ich ben Dichter nur traf, traf ich ja, hoher, auch Dicht D'rum empfange dies Lied, — ein Stein sei's mehr zu bem Dentmal: hatt' ich auf Kronen ein Recht — war' es wol auch ein Demantt

## 1. Das Rind.

In der Wiege liegt der Anabe, Freudig steh'n sie um ihn her: Seh'n der Liebe Segensgabe, — Seh'n jedoch an ihm nicht mehr! Danken wol auch Gott mitunter, Daß der Kleine makelrein, Daß er so gesund und munter Lächelt in die Welt hinein!

Seh'n ihn wachsen in Gebanken, Seh'n ihn seben und gedeih'n, Seh'n ihn schwärmen, lieben, wanken, Und zuletzt doch tüchtig sein. Ach! und neue Thränen rollen, Ach! und neue Luft entglimmt: Denn, das Höchste, was sie wollen, Scheint ihm ja mit Gott bestimmt!

Aber hinter seiner Biege, Unbemerkbar ihrem Blick, Beicht, als ob's in Duft zersliege, Schnell bas Mauerwerk zurück; Statt ber glatten Ziegelwände, Wallt ein blau' Gewölk hervor, In ein Eben sonber Ende Beigt ein weit geöffnet Thor.

Rlänge, wie aus gold'nen Saiten Durch des Westes Hauch geweckt, Säuseln aus den lichten Weiten, Deren Ziel kein Aug' entdeckt. Weiße Lichtgestalten schweben, Glanzverklärt, im hintergrund: Ihre Seele scheint zu leben, Und zu sprechen scheint ihr Mund.

Und, umrauscht von ihren Psalmen, Schwebt heran ein hehres Weib; Wie ein Strom aus Silberhalmen, Wallt das Rleid um ihren Leib. Ihre Stirne kündet Feier, Ihr im Haare ruht ein Kranz, Und der Anmut heil'ger Schleier Milbert ihrer Augen Glanz.

Aber auf ber Lippen Saume, Halb verhüllt, halb freigestellt, Wie der Reim von einem Traume, Schlummern Leben ihr und Welt. Unsichtbar dem Ungeweihten, Eilt sie auf den Säugling zu, Ihr Gewand auf ihn zu breiten: — Heil'ge Muse, das bist du!

Aus der Wiege, selig lächelnd, Rimmt fie jetzt ihn, unbemerkt, Bis ihr Hauch ihn, leise fächelnd, Durch und durch für fich gestärkt; Rüßt ihn jetzt und kußt ihn wieder, Sieht ihn freundlich lächelnd an, Beugt sich nochmal auf ihn nieder, — Und die Weihe ift gethan.

Und nun siegt der Anabe brinnen, Liegt, wie jeder And're, da: Keiner ahnt es, wie von innen Ewig ihm die Göttin nah. Nur wenn gar, wie Morgenschwingen, Glüht sein Antlitz um und um: Will sie's sast zum Beten zwingen, — Doch sie wissen nicht warum?

## 2. Der Anabe.

Ha! fiehst du den Anaben Mit golbenen Locken, Wie macht er im Spiele Sie Alle zu Spott! Der Erste von Allen, Der Schönste von Allen, Ein Leben im Kleinen, Ein kindlicher Gott!

Die Anberen starren, Sind läffig und lentsam, Berrathen burch Lahmheit Ihr eifiges Blut! Er trott und gehorchet, Er fragt und erwidert: Sein Schauen ift Seele, Sein Fühlen ist Glut!

Wol thut es, zu sehen, Wie stolz er einhertritt, Im Ernste bes Spieles Sich seiner bewußt; Als wollt' er's erstürmen Das zögernde Leben; Als trüg' er's bezwungen In findlicher Brust!

Doch ber wilbe, raiche Rnabe Rann auch mild und ruhig fein. Wenn bes Abende fie jur Labe Siten bei ber Ampel Schein; Benn fie, traut gebrangt im Rreife, Muftern bie Bergangenheit, Und nach fluger Ammen Beife Rurgen bie gemeff'ne Beit; Wenn fie von ber Beifter Launen. Bon ber Liebe garter Fee'n, Sich in's Dhr bie Runben raunen; Wenn die Riefen auferfteb'n. Benn bie Balber fich beleben. Wenn bie Auen wieder blüh'n, Bo bei leifem Barfenbeben Rosen um die Wette glüb'n, Bo bie Frauen in ben Thurmen, Bo bie Drachen vor bem Thor, Bo bie mad'ren Reden fturmen. Angefpornt vom Elfendor:

Ha! wie lauscht er da, der Wilbe, Wie so still mit einem Mal, Bis sich von dem schönen Bilde Ja kein Zug dem Ohre stahl. Hal wie stammen seine Blide, Und wie pocht sein weiches Herz: Gleich als fühlt' er mit am Glüde, Gleich als litt' er mit am Schmerz!

Dber wenn beim Mittagsmable Bater oft vom Rrieg' erzählt. Wie für Beimat-Bera' und Thale Glut bes Braven Berg befeelt! Wenn er Belbennamen nennet. Wenn er Belbenthaten breift: Wie ber Rnabe ba entbrennet. Wie fein großes Auge freift; Weg mit überfel'ger Diene Schleicht er in fein Rammerlein. Langt die fleine Breterbühne Schnell bervor beim alten Schrein: Rlebt fie auf, die bunten Scenen, Läßt, mas er gehört, gescheh'n, Dag babei von Wonnethränen 3hm die Augen übergeb'n.

Doch wenn von dem grauen Dome Rauscht erhab'ner Orgelflang,
O, wie fühlt er sich im Strome
Dieser Wogen, weich und bang!
Unbekannte Finger greisen
In sein tief erschüttert Herz,
Seine jungen Sinne schweisen,
Schwindelnd. ause und niederwärts.

3st es Wehmut, ist's ein Mahnen All' an das, was ihn erfreut? Ober ist's ein leises Ahnen Künst'ger Wonne-Seligkeit? Ach! es ist ein heilig Brennen, Das doch mild die Schläfe kühlt: Selber kann er's euch nicht nennen, Und wer nennt ihm, was er fühlt? —

Da lebt benn ber Knabe
So wild und so ruhig,
So nährt er im Herzen
Das blühende Glüd!
Sie aber versteh'n's nicht,
Sie können's nicht beuten
Das offene Räthsel —
In Mienen und Wick!

## 3. Der Jüngling.

Du, Dichterjüngling, keder Abler,
So stolz und boch so bemutvoll,
Du, ber verschmäht ben kühnsten Tabler,
Und buhlt um bes Geringsten Zoll
Dich barf ich nicht in Andern schilbern,
Denn ich bin bu und bu bist ich:
Gewiß, nur malend nach den Bilbern
Des eig'nen Innern, treff' ich bich.

Glückfelig, wer fie fein noch nennet, Der Jugend und ber Muse Gunft: Auf seines Herzens Altar brennet Ein Bestaseuer für die Kunst. Er ahnt nichts von den dunklen Losen, In Paradiese schaut sein Blick, — Und selbst die Dornen sind ihm Rosen, Und selbst die Thränen sind ihm Glidk.

D laff' mich schwelgen, lass' mich träumen, Erhabne Segensspenderin;
So lang ber Freude Becher schäumen, Berausche dich mein off'ner Sinn!
Spann' aus, o Seele, deine Schwingen: Weit geht der Flug, doch zu weit nie; Lass' alle deine Saiten klingen, Daß sie erklingen, hast du fie!

Die Welt ist schön, genieß, mein Auge, Die Belt ist Gottes Wiegenkind! Mit ungestilltem Dürsten sauge Den Nectar, der umsonst nicht rinnt! Die Blumen blüb'n — auf! Hand, und pflüde, Was gern dem Pflüdenden sich beut; Die Pfade grünen, — auf! und drüde, Beschwingter Fuß, ihr schwellend Kleid!

Du aber, Herz, mit beinem Pochen, Die Liebe ruft — vernimm den Klang! Sie hat das Räthsel ausgesprochen, Das beines Inn'ren Sphynz dir schlang. O welche Kühnheit, welches Zagen, O welche Wonne, welcher Schmerz! — Wie kannst du diesen Sturm ertragen, Und nicht zerspringen, schwaches Herz? Wie kannst du solchen Reichthum hegen, Und doch so arm an Liedern sein? So viel sein und dich dennoch regen Nach ihrem eklen Alltagsreih'n? So saut sein innen — und doch schweigen; So heil von innen — und doch krank; So keinem, was du bist, doch zeigen, So treu sein und dabei so schwank?

Du kennst ber Freude Wonnethränen, Du kennst der Wehmut Perkenschmud, Der Freundschaft unaussprechlich Sehnen, Der Elternliebe süßen Druck, Des Angedenkens heilig Mahnen, Des reinen Herzens Freudigkeit: Doch keine Seele kann es ahnen, Was Kuß und Gruß der Liebe beut!

D'rum auf! mein Herz, genieß' und dichte, Und um das Beit're frage nicht! Ob dich die Belt auch d'rüber richte, Es ist darum kein Beltgericht. Sie können dich zum Träumer stempeln, Dir Dornen sä'n auf deine Bahn, Doch darum schlägt in beinen Tempeln Die Glut nicht minder hell hinan!

O laff' fie mit Bernunft fich brüften, Nicht einen Traum geb' ich bafür! Benn fie um's Glück bes Träumens wüßten, --Gewiß, fie träumten gern, wie wir. Doch bas ist Fluch und Segen eben, Der über'm Haupt des Dichters schwebt, Daß ihn so seindlich faßt das Leben, Und daß er doch so gerne lebt.

#### 4. Der Mann.

Da steht er, groß und ruhig, ber Mann in seiner Kraft, Richt hemmet ihn die Kälte, nicht reizt ihn Leidenschaft; Die Stirn' ein Thron des Ernstes; die Hand der Milbe Sitz, Und seine Worte Donner und seine Blick Blitz.

Doch kann er drum nicht ruhen, sein Fleiß verschlingt die Zeit, Er treibt sich hin und wieder mit rüst'ger Emsigkeit: Und duldet Lieb' und Tugend, sie ruf' ihn — er ist nah; Und gilt es Recht und Kreiheit, ein Ruf — und er ist da!

Doch ift er mehr, benn And're, er ist ber Muse Freund, Und Niemand kann oft merken, was er im Innern meint; Wol manche Thräne weint er, doch weint er sie in's Herz; In ihren Wiegen sterben bei ihm so Lust, als Schmerz.

Da ist ihm kein Ergebniß, und kein Geschick zu klein, Um nicht des ew'gen Baltens ein Denkmal ihm zu sein; Ein Feld ist ihm das Leben, drauf sammelt er und sucht, Und was er sand, das sä't er, und Lieder sind die Frucht.

Und wenn der Tag verglommen, dann eilt er froh nach Haus, Und spannt, der Kette ledig, die Flügel wieder aus: Dann zählt er seine Lieben mit dankbar-frommem Sinn, Und hat sie alle wieder und ruft sie zu sich hin: "Rommt, Lieben, setzt euch zu mir im Kreise, Klein und traut, "Und lächelt mir recht freundlich und seid mir nicht zu laut; "Es steigt aus euren Augen ber Friede in die Brust: "Ift meine stummste Freude, doch meine laut'ste Lust!"

Und wie er also schwelget in seiner Lieben Blick, Da ist ber Mann verschwunden, der Jüngling kam zurück; Da tauchen all' die Träume der Jugend auf vor ihm, Da sliegt durch helle Räume sein Geist mit Ungestüm.

Er kann fie nimmer zügeln die unruhvolle Glut, An's herz in heißen Wogen schlägt des Gesanges Flut! Zur stillen Kammer zieht's ihn, — er reißt sich los mit Macht, Und winkt nur noch den Seinen — ein wonnig: "Gute Nacht!"

Und in ber stillen Kammer, ba harrt ber Mond wol schon, Und schmucket seinen Sitz ihm zum leuchtenden Sängerthron: Und in die stille Kammer da schau'n die Sterne so rein Und tragen ihm filberne Noten zu seinem Lied hinein.

Die lispeln ihm zurilde, was er am Tage trug, Bas schmelzend oder schmerzend an seine Seele schlug; Und einen all' die Klänge aus Woll und Dur sosort, Den Tönestreit des Lebens, zum milben Kunstaccord.

In tiefem Schlummer liegen schon Alle rings versenkt, Die ihn bei Tag erfreuet, die ihn bei Tag gekränkt: Indessen, ohn' es zu wissen, ihm ihre schlummernde Hand, Schon eine neue Krone für seine Scheitel wand.

Im tiefen Schlummer liegen schon Alle rings versenkt, Die ihn bei Tag erfreuet, die ihn bei Tag gekränkt: Er wacht allein und brauet für fie an einem Trank, Der ftärkt, wenn fie gesund find, und heilet, wenn fie krank! So sei des Dichters Walten, wenn er uns rühren soll; Es liegen Kunst und Leben in Hader nicht und Groll; Sind, wie sie sind, doch Beide der ew'gen Götter Gunst, — Die Kunst gedeiht im Leben, das Leben in der Kunst.

#### 5. Der Greis.

#### Banberer.

Wer mag ber alte Mann nur fein, ber bort Im Schatten jener Ulme ichweigend fitt. Ein lebend Abbild hundertiähr'gen Friedens? Wie Silberftrome wogen ihm die Loden Um feiner Stirne freundlich off'nes Rund, Und zwiefach ftrabit ein bieberfraftig Berg Im reinen Spiegel zweier bellen Augen. Bei bem Urem'gen! Das ift fein gemeiner. Rein Altagsmenich! - Wer folch' ein Greis geworben. Der war, dieweil er jung, nicht jung, wie wir! Ein Cherub fteht ihm unfichtbar ju Baupten, Und zeichnet um ihn einen Rauberfreis. Den überschreitend fich bas Rnie muß beugen, Und heilger Schauer in die Bergen tommt. Wie fie ihm nab'n, fo bantbar-fcuchtern: - Rinder Und Greife, Bürger und Erhab'ne, Mann Und Weib! - Ich bin ein Wanderer, junger Freund, Bebeutet mir, wer ift ber alte Mann. Der bort im Ulmenschatten, schweigend, fitt, Ein lebend Abbild hundertjährigen Friedens?

Jüngling.

Ihr kennt ihn nicht? -

Banberer.

Ich kenn' ihn, benn ich sah ihn, Und wer ihn sah, gewiß, ber kennt ihn auch! Doch wer er sei —!?

Jüngling.

Seid Ihr ein beutscher Dann?

Banberer.

Bar't Ihr im Unglud, wollt' ich's Euch beweisen!

Jüngling.

Run benn — so kennt Ihr wol bas Lieb, womit Die beutsche Mutter ihren Säugling einwiegt -?

Banberer.

In Träumen meiner Kindheit klingt mir's noch!

Jüngling.

So kennt Ihr wol das Lied, womit der Anabe Sein erstes Spiel belebt; woran das Mädchen Der Unschuldkehle Alang zuerst versucht — ?

Wanberer.

Es ist ein Lieb vom Herzen: — meine Kinder Hab' ich's gelehrt, daß einst fie's ihre lehren!

Büngling.

So kennt Ihr wol das Lied, womit der Jüngling Den ersten Träumen seiner Freundschaft Ausbruck, Der Liebe Schweigen — Worte lieh; worein Die Jungfrau ihre Thränen kleibete; Worunter selbst das stammende Geständniß Erröthend seinen heil'gen Sinn verbarg?

So kennt ihr wol das Lied, das wunderkräftig, Als es den Kampf für herd und Kinder galt, Die herzen aufrief, alle Seelen stürmte, Bis in die hände trat der Mut und jubelnd Der Bundesschwur zu Schwerterharfen klang? —

#### Banberer.

Noch faßt mich Kampfentzüdung, - bent' ich b'ran.

#### Jüngling.

Und bann - 3hr fpracht von Guren Rindern, 3hr Seid Bater! - o gewiß, bann kennt 3hr auch Roch jenes Lieb. — es ift bas Glück, bas brinnen Mus zweier Gatten feuriger Umarmung, Als beit'rer Könix gegen himmel fliegt: -Die beutsche Sausfrau, eh' fie ichlummern geht, Singt's an Gebetes ftatt; - und bann - ein Andres. Dem Greis ein mabrer Auferstehungeruf: -Und bann - o Gott! Ihr feib ein beutscher Mann. Ihr tennt wol all' die Lieder, all' die Beisen, In benen fich ein beutsches Berg gefällt: Bei beren Rlang es eintritt in bas Leben, Bei beren Rlang es träumt und ichwarmt im Leben. Bei beren Rlang es wirft und ichafft im Leben. Bei beren Rlang es icheibet von bem Leben? Seht! all' die Lieder - er hat fie gebichtet, Der alte Mann, ber in ber Ulme Schatten Dort ichweigend ruht, - ber beil'ge Dichtergreis!

#### Wanberer.

D führt mich hin zu ihm, daß ich ihm's bante, Bas er mir gab — o führt mich hin zu ihm!

#### Jüngling.

D ftort ihn nicht in feiner ichonen Rube! So fitt er oft, an fühlen Abenden, Bor'm Thor bes Stabtchens - 's ift fein Baterftabtchen, 3hr tenntet's nicht, wenn es nicht ihn gebar -So fitt er oft - und muß gemahren laffen, Wenn fie aus Rofen, die er ihnen gab. 3hm hulb'gend Rronen um die Schläfe minben. Da tommt bie Mutter, ihm bes Sauglinge Schlaf Bu banten; - ba ber Jüngling mit ber Jungfrau, Und ftreuen Blumen auf bes Greifes Saupt, In beffen Liebern fich ihr Berg begegnet; -Da tommt ber Mann mit feinem ernften Dante. Die Frau mit fittig holbem Beifallelacheln; -Und Greis und Knabe tommen bort gufammen, Und banten ihm mit einem - feinem Lieb; -Und junge Musenpriefter tommen flebend. Daf er fie lebren mog' ein Lieb, wie fein's: Ja Bilger felbft aus fernen Gauen nab'n. Ballfahrern gleich, ben Dichtergreis zu ehren. Doch horch! fie jubeln laut. Run ftimmt mit ein. Und diefen Jubel lagt ben Dankesausbruch Bon mehr, benn taufend Wonnestunden fein!

#### Mile.

Beil unserm Dichtergreise! Beil ihm! Beil!

#### Der Dichtergreis.

Mein Gott! Wie bant' ich Dir, was Du gegeben? Des Greises Lippe fingt Dir schwachen Dant! Laß mich, um Dir zu banken, mich erheben, Nur einmal noch, eh' jebe Kraft mir sank! Ich weiß nicht, sleh' ich: "himmel, saß mich seben!" Fleh' ich: "D reich' mir jett ben Schlummertrank:" Denn Soberes tann mir tein Gott gewähren, Und, was ich habe, mir tein Gott zerftoren.

So hätt' ich es benn wirklich auch errungen, Das gold'ne Blies, wonach ich ausgeschifft? So hätt' ich wirklich benn mich ausgeschwungen, Wo mich der Zahn des Neides nimmer trifft?— Was ich gedacht, es klingt von allen Zungen, Und was ich schrieb ist aller Seelen Schrift; Was aus dem Mark des Lebens ich genommen, In's Mark des Lebens ist's zurückgekommen.

Was ich gestrebt in stummen Mitternächten, Im Sonnenlichte lebt's nun laut und klar: Was ich gerungen habe nach den Rechten, Schlingt nun, als Kranz, sich kühlend mir in's Haar; Ob Tück' und Haß mir oft die Flügel schwächten, Zur Lieb' ist Alles worden wunderbar, Und jede Lippe scheint mir Dank zu singen, Und jedes Aug ein Opser mir zu bringen!

Doch laßt nun auch die Kleinen zu mir kommen, In deren Brust mein Gott die Schwingen regt! Kommt, junge Sänger, Jugend ist zum Frommen, Biel werth ein Herz, das noch in Bollkraft schlägt! Kühn muß es sein und mutig aufgeklommen, Wie's drunten auch sich ausbläht und bewegt: Die Huld der Götter läßt sich nicht erschleichen, Und ohne Straucheln gibt es kein Erreichen.

Schwer ist's und nur der Wadre kann's erstreben, Doch reich an Palmen ist der Muse Dank; O könnt' ich mich nur einmal noch erheben Zu ihrem Breis. eh' mir die Schwinge sank! Die Seele zweifelt mir, ob ich um Leben, Db jett noch fieh'n foll um den Schlummertrant: Denn, was ich habe, kann kein Gott mir ftoren, Und höh'res aber auch kein Gott gewähren!

#### An Schiller!

Dir nicht ward es gegönnt, zu steh'n mit filbernen Loden;
Eh' sie noch aufgeblüht, traf dir die Blume der Sturm. \*)
Hören nicht kannst du den Dank, nicht sehen kannst du die Thräne,
Nicht den Wallsahrtzug jubelnder Enkel mehr schau'n!
Aber wosern ein Gefühl dir droben noch lebt in der Seele,
Dort, wo im weißen Talar wandeln die Priester Apolls,
Wo sie, die schimmernden Schläse geziert mit schneeigen Binden,
Ihr vollendetes Lied singen zum Harsengeräusch, —
Greis, \*) wosern ein Gefühl dir droben noch lebt in der Seele,
O so entgeht dir gewiß unsere Huldigung nicht!
Ob du ihn hier nicht sahest den Lohn, dort wirst du ihn sühlen:
Einem würdigen Haupt bleiben die Kränze nicht aus.

".... traf dir die Blume die Zeit;"

S. M.

<sup>\*)</sup> Im Stuttgarter "Schiller-Album," 3. G. Cotta. 1837. 8°, auf Seite 224 und in Burzbach's "Schillerbuche," Wien 1859. 4°. Seite 256, Marg. 2692, befinden fich bie Barianten:

|  | • |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
|  |   |   |  |  |
|  |   | _ |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |

# II.

# Bieder der Macht.

(1820 - 1848.)

Und ift der Tag ein fraft'ger Mann, Der wehrt und wirft und wärmt, So ift die Racht ein gartes Weib, Das tändelt, liebt und schwärmt. Bu warft's, o Nacht, aus beren Duftpotale Mein junges Herz die erste Weihe sog; Du warst's, o Racht, zu der, im Bollmondstrahle, Ein scheuer Kalter, meine Ahnung stog!

Noch wußt' ich's nicht aus dir herauszulesen, Berschwommen rang noch Wahrheit und Symbol; Doch war bei Tag mir noch so weh gewesen, Sobalb du kamest, da ward mir wieder wol.

Wenn ich am Fenster lehnt' und in bein Schweigen, Mein pochend Herz nur hörend, mich berlor, Wie überkam es immer mich so eigen, Wie 30g es mich so wunderbar empor!

Wie hatt' ich mögen meine Bruft entfalten, Um aufzunehmen all bein reiches Licht! Ich wußt' es nicht zu meistern, zu gestalten, Es gohr, es trieb, und wurde — zum Gebicht.

Und was bann oft nach mancher Nacht am Morgen, Als heimlich Lichtbilb, selbst mich überrascht, Wie schüchtern ich der Welt es auch verborgen, Manch' Freundesauge hat es doch erhascht. Balb wich die Scheu, balb ward ich selbst mir Richter, Da hat ein Wind die Blätter mir geraubt, Erschrocken harrt' ich, hört' ein flüsternd: "Dichter!" — Und endlich hab' ich selbst daran geglaubt.

So schuld' ich bir's, o Nacht, baß ich's verschulbet, Geglaubt zu haben, was vielleicht nur Wahn: — Doch weil ein Menschenalter mich gedulbet, Poch' ich nun leise bei bem zweiten an;

Ich fühl' es wol, die Welt hat sich verändert, Die Muse schlug ihr Buch verschüchtert zu, Ihr graut vor Blättern, die mit Blut gerändert, Unheimlich ward ihr unsver Nächte Ruh'.

Die Sterne fladern fiebrisch wie vor Schreden, Den himmel röthet fahler Nordlichtschein, Des Mondes Stirne trüben Nebelsteden, Die Luft ist schwül, und lautlos schweigt ber hain.

Wohlan! — und müßt' es wirklich sein verklungen Das Lied, zu still für uns'rer Zeit Gebraus, So tön' es langsam in Erinnerungen, Ein schmerzlich Echo, sanst im Rachhall aus!

Bielleicht, daß boch ein Herz noch hin und wieder In seiner Nacht des Lied's sich freuen mag; — Dem naht euch leis', und helset mit, ihr Lieder, Es wach zu halten bis zum jungen Tag!

## Am Benfter.

Ihr lieben Mauern, still und traut, Die ihr mich fühl umschließt, Und filberglänzend niederschaut, Wann droben Bollmond ist, Ihr saht mich einst so traurig da, Mein Haupt auf schlaffer Hand, Als ich in mir allein mich sah, Und niemand mich verstand!

Jest brach ein and'res Licht heran, Die Trauerzeit ist um, Und manche zieh'n mit mir die Bahn Durch's Lebensheiligthum; Sie raubt der Zufall ewig nie Aus meinem treuen Sinn: In tiefster Seele trag' ich sie, Da reicht kein Zufall hin.

Du, Mauer, wähnst mich trüb wie einst, Das ist die stille Freud'; Wenn du vom Mondlicht widerscheinst, Wird mir die Brust so weit. An jedem Fenster wähn' ich dann Ein Freundeshaupt, gesenkt, Das auch so schaut zum himmel an Und auch so meiner benkt!

# Abendgang im Mebel.

Der Mond ist heute weggeblieben, Die Sterne feiern still baheim, Und einsam geh' ich fort im Trüben, Und trag' im Herzen manchen Keim.

Ein Nebelvorhang rauschte nieber, Die Nacht verbirgt ihr targes Licht, Gespenstisch slirrt es hin und wieber, Und Bruber kennt ben Bruber nicht.

Und boch durchzuckt uns oft ein Beben, Benn so ein Bild vorüberweht, Als war's ein Stilck von uns'rem Leben, Ein Wesen, das uns nahe geht.

Wir tönnen teine Züge lesen, Wir geh'n, — ob wol die Hast uns frommt? Wer weiß, ob's Freund, ob Feind gewesen, Wer weiß, ob's jemals wieder tommt?

Du Nacht, bein Dunkel bleibt zu loben; Doch wenn hier treue Herzen geh'n, So laff' uns beine Leuchten oben, Damit wir keines überseh'n!

## Biederfinden.

Sott grüß' dich, Lebenscamerad, Rach langer, langer Zeit, Seitbem uns unser Pilgerpfad Getrennt hat und entzweit.

Wir haben seither Bieles zwar Berloren und vermißt; Allein vergessen sei, was war, Empfunden sei, was ist.

Du benkest wol noch jener Nacht, Da wir geschieben find: Ein Himmel war's voll Sternenpracht, Und frostig blies der Wind.

Bur Seit' uns hob ber Stephansbom Sein fühnes Haupt empor, — Und aus ben Augen brach ein Strom Bon Thränen uns hervor.

Das sei vergessen, Camerad, Die Trennung ist vorbei; Wir sieh'n vereint auf einem Pfad, Und finden uns getreu.

Doch nun, mein Camerad, sag' an, Erzähle was du sahst, Was du entbehrt auf beiner Bahn, Was du genossen hast. An beiner Stirne mert' ich's bir: Du bist noch frisch, wie einst, Und gibt's auch Runzeln bort und hier, Du bist nicht, was bu scheinst.

Der liebe Himmel selber gibt Bon beiner Stirn ein Bilb: Oft scheint er runzlicht und getrübt, Als blieb' er ewig wilb;

Und bennoch ift dies Nebelgrau Ein Anflug nur ber Zeit: Sein Grund ift blau und bleibet blau In alle Ewigkeit.

# Die Begegnung.

Das Feld vorm Friedhof schimmert fahl Im kalten, bleichen Mondesstrahl; Zwei schwarze Leichenwagen zieh'n, Der eine her, ber andere hin.

Zwei Männer figen schlummernd drauf, Die Rosse wissen selbst den Lauf; Die Wagen rollen, schwer wie Blei, Grad an einander dumpf vorbei. Den Beiben, die der Rord, so scharf, In dumpfen eif'gen Schlummer warf, Erbröhnt bas Rollen an ihr Ohr, — Sie schrecken aus bem Schlaf empor.

Sie halten ftill auf ihrer Bahn, Und schau'n fich bufter lächelnd an: Der beutet auf bie Leiche brin, Der auf ben leeren Bagen hin.

"Ich hol' ihn erst!" — ""Ich hab' ihn schon!"" — "Kommt uns wol beiden nicht davon!" — Ob's früher, ob es später fiel, Es leitet doch an's eine Ziel.

Die Männer scheiben wieber stumm, Und finken bumpf in Schlummer um. — Nach wenig Stunden rollt es schwer, Der eine hin, der andere her.

## Mandhelle.

Du Sehnsuchtbeleber, bu freundlicher Mond, Möcht' wiffen, wie droben bei dir es fich wohnt, Möcht' wiffen, wie golben die Saaten da steh'n, Wo die filbernen Lämmer jur Beibe geh'n! Du haft ja ber magischen Fäben so viel, Und webst fie um Balber und Felder zum Spiel! Du wirfst ja bein Net burch ben nächtlichen Raum, Gesponnen aus hellem und zitternbem Klaum!

O web' mir zu Bänbern die Fäben so fein, O slicht mir zu Schwingen die Bänder so rein, Und heb' auf den Schwingen zu dir mich, o Mond: Wöcht' wissen, wie broben bei dir es sich wohnt!

# Des Himmels Augen.

Aus bes Menschen Augen schaut Klar sein inn'res Leben: Diesen Sternen ift vertraut Sein geheimstes Streben.

Darum, himmel, mag es sein, Daß man dir vertrauet, Beil aus tausend Augen rein Deine Güte schauet!

#### Der Wanderer an den Mand.

Auf Erben — ich, am himmel — bu, Wir wandern beide rüftig zu, Ich ernst und trüb, du hell und rein, Was mag der Unterschied wol sein?

Ich wand're fremd von Land zu Land So heimatlos, so unbekannt, Bergauf, bergab, walbein, walbaus, Doch bin ich nirgend — ach! — zu Haus!

Du aber wanderst auf und ab Aus Ostens Wieg' in Westens Grab, Ballst länderein und länderaus, Und bist doch, wo du bist, zu haus!

Der himmel, endlos ausgespannt, Ift bein geliebtes heimatland; — O glücklich, wer, wohin er geht, Doch auf ber heimat Boben fteht! —

## Der Mand und der Paet.

Einst ging der Mond spazieren In einem grünen Walb, Hatt' helle blonde Locken Und eine runde Gestalt.

Drob war im grünen Walbe Die Freude nicht gering, Die Bäume glänzten wie Silber, Wo er vorüberging.

Auf einem Lichtschlag aber Lag schwärmend ein Boet, Der regte seine Lippen, Es klang wie ein Gebet.

Der Mond ber sah ihn liegen Und schlich in seine Näh', Und goß ihn voll mit Silber Bom Wirbel bis zur Zeh'.

Doch jener lag, und blidte Zum himmel unverwandt; Denn, um den Mond zu befingen, War er herausgerannt.

Wie zürnt' er, als er droben Den lieben Mond nicht fand, Den Mond, der schelmisch lächelnd An seiner Seite stand!

## Das Zügenglöcklein.

Kling' die Racht durch, klinge, Süßen Frieden bringe Dem, für den du tönst! Kling' in stille Ferne, So du Bilger gerne Mit der Welt versöhnst!

Aber wer will wandern Bu den lieben Andern, Die vorausgewallt?
Zog er gern die Schelle?
Bebt er an der Schwelle, Wann "Herein" erschallt?

Gilt's bem böfen Sohne, Der noch flucht bem Tone, Beil er heilig ift? — Nein, es klingt so lauter, Bie ein Gottvertrauter Seine Laufbahn schließt.

Aber ist's ein Müber, Den verwais't die Brüber, Dem ein treues Thier Einzig ließ den Glauben An die Welt nicht rauben, — Ruf' ihn, Gott, zu dir! Ift's ber Frohen einer, Der die Freuben reiner Lieb' und Freundschaft theilt, Gönn' ihm noch die Wonnen Unter dieser Sonnen, Wo er gerne weilt!

## Stern und Sternschnuppe.

Wie's am Himmel strahlt und funkelt, Wagen, Gürtel, Ophiuch! Keine Letter blieb verdunkelt In dem großen Sternenbuch!

Und von einer Demantseite Fällt ein Sternlein, merkbar kaum, Gleitet durch die blaue Weite Ruhig in den niedern Raum.

Seht, welch' Rennen in die Ferne, Wo es sich zur Erbe senkt; Keiner benkt nun mehr der Sterne, Weil man dieses Licht's nur denkt.

Seht, nun wähnen fie's gewonnen, Run gehascht in trunkner haft! — Aber plöglich ift's zerronnen, Und fie steh'n und weinen fast. — Brüber, tommt nicht ins Gewirre, Bann ein Schein fich niederläßt: Lichtlein führen euch nur irre, An den Sternen haltet fest!

## Areundensterben.

Zwei Freunde liegen zusammen trant, Und wissen noch Gott die Gemeinschaft dant; Bald find sie entbunden des irdischen Streit's, Ihr Sehnen begegnet sich droben bereits.

Ein heiliges Beben erfaßt fie zugleich, Ein Gruß bes Scheibens macht Beibe fie weich, Ein frobes Gebenken an frühere Zeit Macht Beib' auf bie kunftige fröhlich bereit.

Und wie nun mit ernstem, klanglosem Schritt Der Engel des Tod's in das Kämmerlein tritt, Da legt er sich Beider Hände mit Lust In seine Hand und an seine Brust. —

Da ging man zum alten Glödner hinaus, Auf bag er nun läute durch's nächtliche haus Das Reiseglödlein zur weiten Bahn; — Der Glödner läutet's bem Einen an.

Da laufchen plötzlich die Leut' umber, Und stehen und beten und staunen fehr: Denn horch, das Glöcklein aus einem Mund Thut zwei verbrüderte Töne kund!

## Machtfille.

Tausend Augen blitzen nieder, Tausend Augen schließen sich; Schweigen herrscht, und bennoch wieder Klingt es leis' und wunderlich.

Ruhe nennet sich das Siegel An dem Schlummerbrief der Nacht — Und es raubet ihre Flügel, Wer sie laut und lärmend macht.

Nur bie Liebe schleicht im Duftern, Rur bie Sehnsucht athmet schwer, Und ber Herzen ftillem Fluffern Gibt ber himmel gern Gehor.

## Der Dame Zweck.

Wall' ich so am Dom vorüber In erhellter Winternacht, Geh'n mir oft die Augen über, Wenn des Nordes Hauch erwacht; Und die Blicke schlag' ich nieder, Frage kaum um's Sternenlicht, Aber auswärts zieht sie's wieder, Wenn der Mund der Glocke spricht. Und vergessen sind die Schmerzen Und der Stürme wilder Chor, Mit entfesselt weitem Herzen Blid' ich rasch zum Dom empor; Und, als wollt' ich bannend fassen Jeden ernsten Hammerstreich, Blid' ich auf, und kann nicht lassen Bon dem Dom und Sternenreich.

Und vor meiner Seele schwebet Bieber klar ber Dome Zweck, Und warum ber Mensch sie hebet Zu den Sternen frei und ked: "Daß, wer wallt im dumpfen Grauen, "Bessen Blick am Boben kriecht, "Bieber auswärts möge schauen "Zu des himmels freiem Licht!"

## Gelöfter Zwielpalt.

Reißt sie ab die böse Saite Meines Innern, reißt sie ab, Die so oft mir zum Geleite Finstre Schmerzensklänge gab!

Reißt fie ab, baß fie nicht schrille Bei bem ersten fernen Rlang, Der fich burch die nächt'ge Stille Dumpf zu mir herüberschwang! Wehe, wie die Saite zittert, Wie ich wieder wach sie rief, Wie sie rasch das Spiel erschüttert, Das noch eben lautlos schlief!

Mächtig faßt es alle Saiten, Und fie alle schwirren auf, Fort durch alle Herzensweiten Stürmit des Schmerzensklanges Lauf.

Doch nicht Schmerz ift, was ba klinget, Schmerz nicht, was mit Mühe kaum Sich bem Congewirr entringet, Wie ein schwüler Morgentraum.

Luft ift's, bie, dem Schmerz verschwistert, Blöglich nachhallt, stille Luft, Die beschwicht'gend niederflüstert Auf's emporte Meer ber Bruft.

Wehmut tönet nun die Saite, Die nur Schmerzenstlang erst gab, Süße Wehmut tönt die Saite: — Reißt, o reißt sie drum nicht ab!

## Machthelle.

Die Nacht ift heiter und ift rein, 3m allerhellften Glang: Die Baufer ichau'n verwundert brein, Steh'n überfilbert gang. In mir ift's hell so wunderbar, So voll und übervoll, Und innen waltet's frei und klar, Ganz ohne Leid und Groll.

Ich fass' in meinem Gerzenshaus Richt all' bas reiche Licht: Es will hinaus, es muß hinaus, — Die letzte Schranke bricht!

## Der Heimgang.

Es ruhet die Nacht auf den Hügeln so schwer, Nur einzelne Lämpelein flimmern daher; Das ift wol der Bäter und Mütterchen Zug Heimkehrend vom Ständchen bei Span und bei Krug.

Die saßen wol brüben bei'm Nachbar im Kreis, Und schwatzen von Mährlein so traut und so leis', Und sprachen recht selig, gar lang und gar breit, Bon jener vergangenen besseren Zeit.

Und was fie wie golbene Faben so fein Gesponnen im abendlich stillen Berein, Das weben fie jetzt unterweges ganz sacht Zu schönen und friedlichen Träumen ber Nacht.

## Die Welt - ein Schacht.

Seh' ich so hinan zur gestirnten Nacht, Da bünkt mich bas weite Land Wol oft wie ein reicher Felsenschacht, Der riefig barüber sich spannt.

Und auf blauem Grunde ber Sternenschein, Mit bem fie die Deden geschmudt, Erscheint mir als Erz, als Ebelgestein, Das funkelnd die Wände burchftidt.

Und tief im geräumigen Schachte da webt Ein Leben voll Lust, voll Schmerz, Und rennet und klettert und wühlet und gräbt Hinein in des Schachtes Herz.

Und quer burch die bunten Stollen zieht Ein Ringen und Klingen daher: Bie Tanzweif' hier, bort wie Tobtenlied, hier hüpfend, bort so schwer;

Sier wollustathmender Liebesftreit, Dort wildes Gegant und Geschäum, hier lauter Jubel, ba stilles Leib, Dort Freundschaft beim Lampchen babeim.

So ift's im Schachte, — boch wo geht Ein Ausweg aus dem Schacht? Wo führt es zum Lichte hinan, wo weht Frei Leben hinab in die Nacht? — Es muß wol über ber Dede fein Ein Land, ein Lohn, ein Licht! — Ha, welch' ein Treiben, wenn einstens herein Der Tag ber Ausfahrt bricht! —

#### Grab und Mond.

. . . . relata refer!

Silberblauer Mondenschein Fällt herab, Senkt so manchen Strahl hinein In manch' Grab.

Freund des Schlummers, lieber Mond, Hehl' es nicht, Ob im Grabe Dunkel wohnt, Ober Licht! —

Alles ftumm? — Nun, stilles Grab, Rede du! Zogst so manchen Strahl hinab In die Ruh';

Birgft gar manchen Himmelsblick, Silberblau; Gib nur einen Strahl zurück! — "Komm und schau!"

# Die Engelein.

Sat tausend Fenster, breit und klar, Gottvaters Wohngebäude, Sat eine große Kinberschaar Bon Englein auch zur Freude, Und seh'n die Engelskindelein Wol nächtlich, reg und munter, heraus zu'n Fenstern, breit und rein, Und — fällt doch kein's herunter!

# Wechselwirkung.

Du lächelft und du freust dich wol, Mein lieber Sternenschein, Auch du, mein Bollmond, schaust recht voll Zufriedenheit darein! Ich weiß, was euch so lächeln macht, Und euch so wonnig rührt: Ich hatte drauf bei Menschen acht, Und hab' es ausgespirt. Wenn unsereins ein Mensch, bem wir Was Gutes einst gethan, Entgegen kommt, ber geht nicht für, Er hält uns freudig an; Und wenn sein Herz ihm springen möcht', Und ihm in's Auge tritt, Dann freut auch unsereins sich recht, Und scherzt und sächelt mit.

So ift's mit euch, ihr Sterne bort, Und dir vor allem, Mond, Die ihr uns heut und immerfort Belächelt und belohnt; Uns zu beglücken geht ihr aus Mit eurem lieben Blick, Ihr schenkt uns mehr, als Hof und Haus, Ihr schenkt uns fiilles Glück!

Drum wenn wir voll Erfenntsichkeit Zu euch hinauf bann seh'n, Und uns vor stiller Herzensfreub' Die Augen übergeh'n, Dann lächelt ihr und freut euch wol, Ihr Sterne, mild und rein, Dann schaust auch du, mein Mond, so voll Zufriedenheit darein!

## Das Sternenbuch.

Satt' in einem Buch gelesen Bon Gefühlen aller Art: Wie das reine schöne Wesen Innig sich bem schönen paart;

Kam von Lieb' und Freundessegen, Troft und Hoffnung und so fort Mir auf mancher Seit' entgegen Manches wolgewählte Wort.

Wollte brauf zum Himmel schauen, Still erwägend, was ich las; Sieh, — da blinkten hell im Blauen Sterne sonder Zahl und Maß!

Glaubt mir, biese Lichter taugen Mehr, als Buchstab und als Buch; Was ich sas aus ihren Augen, Es war mehr, als Wort und Spruch.

"Liebe" fagt ein Buch, es faget "Freundschaft," faget "Troft" und "Glück," — Wenn ihr aber weiter fraget, Liegt es talt vor eurem Blick.

Sagen kann's nur, nicht beleben, Künden nur, — entzünden nicht: Euer Herz nur ist es eben, Was euch draus zum Herzen spricht. So gefühlarm find die Blatter Eines Buch's, an Lettern reich; Und in einer Sternenletter Lef' und fühl' ich es jugleich!

# Am Berge.

Wie's oben hier im Mondenstrahl So wol und traut sich ruht!
Tief unten grünt ein freundlich Thal In sinstrer Felsen Hut;
Des Mühlbach's Wasser vollt und rauscht Wie Silberstoff heran,
Und wo ein Quell im Moose lauscht,
Da hebt ein Flimmern an.

Des Thurm's metall'ne Glode glänzt, Das neue Kreuz erglüht,
Und helles Mondenfilber fränzt
Das heil'ge Waldgebiet;
Noch steigt aus manchem Schlote Rauch
Als blauer Duft hervor,
Und silbern schau'n die Dächer auch
Tief aus dem Thal empor.

Sie laffen uns tein Auge feb'n, Das reich in Wehmut thränt, Sie laffen uns tein Haupt erspäh'n An's Fenster bang gelehnt; Sie lassen keinen Seufzer burch, Berrathen keinen Traum, Und zeigen Falte nicht, noch Furch' An einer Stirne Saum.

D wüßte man, o fähe man, Was unter ihnen liegt: Wie Mancher, ber nicht schlafen kann, Sich an die Decke schmiegt; Wie Manchem heiß und grausenhaft Ein Burm das Blut entzieht, Wie Manchem eine Leidenschaft Als Braut am Busen glüht;

Wie Mancher unter ihnen stöhnt, Sich hin und wieder schlägt, Und, selbst in Träumen unversöhnt, Zum Fluch die Lippe regt: Man ruhte wahrlich nicht so gut Und nicht so heitren Blick's, Als es sich jetzt hier oben ruht, In diesem Traum des Glück's!

# Die große Beferin

Wer betet benn in beinem Haus, Daß du so still, o Racht, Und dich vor jedem Lärm und Braus So sorglich hast bewacht? Man hört ja kaum des Schlafes Fuß Bon Haus zu hause geh'n Und ihn durch's Fenster seinen Gruß In Saal und Stube weh'n.

Die Ruhe wandelt feierlich Die Straßen kreuz und quer, Und wiegt auf stummen Lüftchen sich Geräuschlos hin und her. Ja, ja, — man sage, was man will, — Es betet wer im Frei'n, Sonst hieltst du ja nicht gar so still, O Nacht, den Athem ein!

Und seh' ich recht, so seh' ich auch Die große Beterin, Die ihres Herzens reinsten Hauch Schickt zu ben Sternen hin; Ein unermeßlich Faltenkleib Umwogt sie filbergrau, Und kußt in milber Herrlichkeit Der Glieber Riesenbau.

Die Mutterarme streckt sie aus In himmelweitem Kreis, Und füllt der Nacht geheiligt Haus Mit ihrem stummen Preis.
Ei, Beterin, verbirg dich nur, Mich machst du nicht zum Spott; Du bist — ich kenne dich — Natur, Und bein Gebet ist — Gott!

#### In der Fremde.

3hr wollt mich täuschen, Sterne, Als floh ich nie jur Ferne Bon meiner heimat fort! 3ft's nicht berfelbe Bagen, Der mich an Berther's Klagen So hier gemahnt, wie bort?

3ft's Benus nicht, die holbe, Die mit dem Kranz von Golde So blendend niedergrüßt? 3ft's nicht Orion's Flimmer, Der mit vierfält'gem Schimmer Sein blaues Feld umschließt?

Und find's nicht all' die Leuchten, Zu denen oft ich feuchten Erhobnen Aug's geblickt? Bei denen ich gedichtet, Und Seelenkampf geschlichtet, Und Thränen halb zerdrückt?

Ja, euch, ihr lichten Brüber, Dich, himmel, fenn' ich wieber, Allein bich, Erbe, nicht! Brangft zwar mit gleichen Duften hier, wie in meinen Luften, haft boch ein fremb Geficht.

Euch, Quellen, und euch, Bache, Dich monderhellte Fläche, Euch, Berg', erkenn' ich nicht; Sab' unter euch, ihr Bäume, Nicht einen meiner Träume, Kenn' euch, Bewohner, nicht!

Das Land, in dem ich leben Und wirken soll und streben, Das ward mir fremd und neu; Das Land, von dem ich schwärmte, Das nur im Traum mich wärmte, Das blieb auch da mir treu!

# Des Banherrn Geift.

Wenn eilfmal schlug ber Puls ber Nacht, Dann bunkt mich, schwebt in stiller Pracht Des frommen Bauherrn Geist hinauf Zu unsres Domes höchstem Knauf;

Und wie der Landmann seine Saat Beschaut, wenn sie gediehen hat, So mißt er fröhlich seinen Bau Und blickt empor in's Himmelsblau; Dann tehrt er lächelnd seinen Blick Roch einmal auf ben Bau zurück, Den nun — wir seh'n, doch fassen's nicht — Wie Silberstaum umfließt ein Licht.

Und einen Psalm bann stimmt er an, Und findet seine Freude dran, Wie sich's vom Werk, das er gebaut, So gradhinein zum Himmel schaut.

#### Carnevalsnacht.

Das Leben ist los, bas Leben ist wach Im Freien und unter jedem Dach. Aus hundert Schenken frohlocket Geschrei Zur schrillenden lustigen Tanzmelodei, Und Jauchzen darunter und Gläsergeklirr, Und Spieler im Winkel und Liebesgegirr. Dort hinter umschleierten Scheiben dreh'n Sich bunte Gesichter, und Ampeln weh'n, Und steise Gestalten, an's Fenster gebannt, Durchfingern die Locken mit ordnender Hand. Da schlendert ein duselig Trüppchen nach Haus Und schreit die durchschwemmten Rehlen sich aus, Bald kräftig und derb, bald schwärmend und leis,' Bald wälsches Geschnörkel, bald deutsche Weis.' Dort wandelt ein trauliches Pärchen einher,

Und knapp ein beschuhetes Männlein die Quer'. Und hinterdrein Wagen, barinnen geschminkt. Matronen als Mädchen, von Reigern umblinkt. -Und bort in ber Ede fteht ichweigend ein Mann, Und ichaut ben verfilberten Dom fich an. Balt ftill feine Raftnacht und buntet fich reich. Und lauschet ber Glode gemeffenem Streich. -Da trippelt's vorüber im flappernden Tact. Und rüttelt an Schlöffern und Riegeln, und hadt Mit Inotigem Stod an ben Stein, und im Lauf Antwortet's aus Gaffen und Strafen barauf. -Da wandelt's beran, recht Arm in Arm. Wie Mondlicht fo heiter, beim Froste fo warm; Zwei Freunde fehren voll Wonn' und Glück Bon einem Refte ber Freundschaft gurud: Sie tranten im Rreife bom perlenden Raf. Und fangen und plauderten biefes und bas, Und brudten bie Banbe fich, innig und ein's, Und freuten fich herglich bes Lebens und Seins. Da fpricht die Entzückten ein Bettler an. Möcht' auch feine Kaftnacht haben, ber Mann; Er foll fie auch haben bei Bfeifchen und Rrug. Sie mablen nicht, fühlen und geben ihm g'nug. -Doch über ihnen, an's Kenfter gebudt. Da bliden zwei Liebende, wonnig beglüdt, Hinaus in die Welt und hinein fich in's Berg, Und weisen, umschlungen, fich himmelmarts, Bo ber emige Mond mit ben Sternen gieht, Und auf Alles in Allem berniederfieht!

#### Betternacht.

Sört! seht! Ein Fest begeht, Ein Siegessest, ber Hinnel. Seht, weit auf bem Plane bas Bollengewimmel, Bie Kopf an Kopf, hier schwarz und lastend, Dort blau und ernst, ba weiß, im Lauf sich hastend, Dicht aneinander ohne Ziel und Zahl Durchwogt die Schaar den weiten Saal.

Da öffnet sich Der Bolten bichte Zeile; Fürchterlich Aus Millionen Feuerschlünden, Aufgebflanzt in jenen Gründen.

Hellbegrüßt,
Daß rings Glut und Feuer ist,
Zieht die Straß' entlang der Siegergeist,
Der der "Segensengel" heißt.
Wieder Feuer, wieder Gruß
Im erhabnen Flammenguß,
Daß die Wolken sich entzünden,
Und aus übervoller Brust,
In Donnerlust,
Ihr unenbliches Freudengeschrei,
Wild und frei
Allem Land und Bolk verkünden!

Und länger zügelt jett nicht mehr Sein Flammenentzücken das Wolkenheer, Und ziehet die Schleußen der Wasser auf, Daß, wie Gießbachlauf, Thränen strömen, Thränen fallen, — Bis, erleichtert, stummgerührt, All' die Schaaren heimwärts wallen, Und im Saal es ruhig wird.

Seht, ba naht
Still ein Zug auf reinem Pfab!
Ernst im hellen Meßgewanb
Rah'n bes Himmels Pfäfflein alle,
Stellen in ber blauen Halle,
Lichte Sterne, Hand in Hand
Sich im Kreis, und mitten thront,
Einem Hohenpriester gleich,
Feierlich ber Monb!

Da beginnt ein Friedensreich, Und im flummen Geisterchore, Hörbar teinem Menschenohre, Fühlbar aber mir und dir, Schaut: "Herr Gott, dich loben wir!"

Nur herüber aus fernem Bereich, Wo nun wallt bes Siegers Fuß, Leuchtet manchmal, matt und bleich, Noch ein Feuergruß!

# Gruß und Gegengeng.

Saltet an euch, liebe Bäume, Breitet in bem nächt'gen Haus Eure grünen Liebesarme Richt so sehnlich nach mir aus!

Lockt nicht alfo, Nachtigallen, Mich mit heil'ger Tone Lauf, Sterne, wendet ab die Augen, Zieht bie Strahlenbruden auf!

Ach — ich kann euch nichts erwibern Für so manchen lieben Gruß, Keinen Händebruck, kein Nicken, Keine Sprache, keinen Kuß.

Kühle Quellen, laue Weste, Schweigt im mondlichstillen Raum: Denn das Heiligste, das Beste, Was ich hab', — es lohnt euch kaum.

Aber allen euch zusammen, Die ihr rauscht ba, blüht und glüht, Will ich ein's begeistert bieten: Aus ber vollsten Geel' — ein Lieb!

Seid zufrieden mit dem Liede, Das ein frohes Herz euch singt, Das euch faßt, euch ganz empfindet, Euch mit Kindeslied' umschlingt! Bäume, schließet mein Frohloden Traut in euer Blätterherz! Läut' mit beiner Stimme Gloden, Nachtigall, es himmelwärts!

Befte, nehmt's auf eure Schwingen, Sterne, faßt's in euer Licht, Quellen, rollt's in eurem Silber, Und verkennt mein Lied mir nicht!

Denn es ift bas Lieb ein Bote, Allverständlich, allgeliebt, Der von einem frohen herzen Gern bem All bie Runbe gibt!

# Bu früh!

Was willst du, frühlingshaftes Regen, In dieser kalten Winternacht? Noch ist der Frühling weit gelegen: Noch hast du erst die halbe Macht.

Dem Bogel gleichst bu, bem verirrten, Der sich zu früh heraufgewagt Aus wärmrer Ferne, wo burch Myrten Belebend schon ber Frühling tagt. Anbau'n will sich ber arme Sänger, Wo nirgend Halt, noch Blume winkt, Und fliegt und flattert bang und bänger, Bis er erkaltet niedersinkt.

Drum heim, Gefühl, hier ift tein Bleiben! Erft mit bem Lenze tomm' gurud: Sier übt ber Rord sein freches Treiben Selbst auf bes Herzens Blumenftud.

Wie warm du bist, in biesem kalten Gewirre wärst du balb verglüht; Das erst ist rechtes Frühlingswalten, Wenn's außen so wie innen blüht!

#### Freund und Feind.

Oft ist's, als sah' ich einen Feinb, Der ausgeht auf mein Leib, Und dieser Feind, der sei die Welt Mit ihrem bunten Kleid; Dann mag ich nicht in's Aug' ihr seh'n, Richt geh'n in ihrem Licht, Richt fühlen ihres Obems Weh'n, Nicht hören, was sie spricht.

Und wenn ich bann gequält mich bab' Den langen lieben Tag,

Und mit dem großen, starken Feind In eitsem Kampfe lag; Da wird es plötzlich feierlich, Wird frei und friedlich schier, Und athmet kuhl und still um mich, Und kuhl und still in mir.

Und einen Schleier schlingt mein Feind, Die Welt, sich um ihr Haupt,
Das sie zuvor mit Rosenschmuck
Sich bräutlich hat umlaubt;
Und breitet aus ben Schleier bann,
Und läßt ihn weh'n und slieh'n,
Daß die gestickten Sterne bran
Durch alle Fernen glüh'n.

Und aus dem Schleier neigt sich dann Ein Angesicht hervor, D Gott! so sieht kein Engel aus Im lieben Engelchor; Wie eine Mutter nachsichtsvoll, Ernst, wie ein Baterblick, Hell, wie der Freude Jubelzoll, Holb, wie das stille Glück!

Dann, bunkt mich, seh' ich einen Freund, Der lebt zu meiner Freud', Und dieser Freund, ber ist die Welt Mit ihrem bunten Kleid; Dann muß ich ihr in's Auge seh'n, Muß geh'n in ihrem Licht, Muß fühlen ihres Odems Weh'n, Muß hören, was sie spricht!

#### Traum und Ermachen.

Es war auf einer Reise Mit einem lieben Freund, Wir schliefen miteinander Im Kämmerlein vereint.

Und als ich eingeschlafen, Da träumte mir alsbald, Ich läg' im tiefen Grabe, Bon hohem Gras umwallt.

Und die mich einst hienieden Herzlieben Freund genannt, Die kamen nun in Schaaren Zu meinem Grab gerannt.

Die Einen lachten, erbend, Mich talten Schläfer aus, Und Leichenschmaus eroröhnte Tief in mein Breterhaus.

Gleichgiltig ftanden Andre, Bie wenn ein hund verkam, Und wieder Andre scherzten Ganz ohne Scheu und Scham.

Noch Mancher tam gegangen Und warf die Larve weg, Und ftand, ein Jammerwesen, Sich selbst zum Fluch und Schreck. Da tam noch Einer — Einer, Auf ben ich stets gebaut, Gesenkten hauptes tam er, Und sagte teinen Laut.

Jetzt aber, wie ber Regen hinperlet auf ein Grab, So rannen seine Thränen Auf's fühle Moos hinab;

Und Blumen feimten blühend Aus jeder Thran' hervor, Und hoben sich und wuchsen Zum reichen Beet empor;

Und hoben sich und wuchsen Und hielten ihn umlaubt, Und schlangen sich dem Freunde Zum Siegestranz um's Haupt. —

. Aufwacht' ich jetzt, — da neigte Mein Freund sich grad auf mich, Zur Reise mich zu wecken, Dieweil der Mond verblich.

Salb wach, halb träumend ging ich, Und fand mich fiumm bewegt, Und hegt' ihn feither theurer, Als ich ihn je gehegt.

# Bundenerneuerung.

In einer Mitternacht im Jahr Da fit,' ich ganz allein, Bor mir ein helles Gläserpaar, Darinnen hellen Wein; Das Eine steht gefüllt für mich, Doch aus bem Anbern trank Ein treuer Freund, der längst erblich, Mir Bruber-Lieb' und Dank.

Und wie die zwölfte Stund' erklang, Fass' ich mein Glas mit Macht, Und schwing' es hoch und schwing' es lang, Und ruse durch die Nacht: "Wolauf, mein Freund aus bessrer Zeit, "Es gilt auf du und du! "Wolan, wie einst voll Traulichkeit, "Stoß' an und trink' mir zu!"

Und kaum baß ich mit rascher hand Das Glas zum Mund geführt, So ist's, als hätte sich am Rand Des Tisches wer gerührt; Und eine hand, so weiß wie Schnee, Langt aus der Racht hervor, Und eine hand, so weiß wie Schnee, hebt jenes Glas empor.

Und hebt bas Glas, und stößt so start An meines, daß es klingt, Und mir hinab durch's tiefste Mark Ein sußer Schauer dringt. Austrink' ich dann, — doch siehe da! Leer steht bas Gläserpaar: — Ich kann nicht sagen, ob's geschah, Ob es ein Traum nur war!

#### Schlummerlied einer Muffer.

Schlafe ruhig, liebe Kleine, Träume friedlich, gutes Kind! Schläft doch auch der Mond, der reine, Der das schöne Silber spinnt.

Schlafen boch bie lieben Sterne, Denn ihr Blinzeln ift nur Traum, Läffig ruh'n fie in ber Ferne Auf bem weißen Wolkenflaum,

Schläfrig niden alle Wipfel, Und die Blätter schwanken nicht; Feiernd lehnt des Berges Gipfel, Wie ein schlafend Angesicht. Alle Thäler ruh'n bem Schlummer Schweigend an ber milben Bruft; In ben Häusern schläft ber Kummer, In ben Hütten schläft bie Luft.

Keine Winde scherzen wachend, Und kein Bogel schwirrt herum, Die Natur, sonst laut und lachend, Liegt im Schlaf und lächelt stumm.

Auch bein Bater schläft schon lange; Bed' ihn nicht, er ist es wert, Benn ein heitrer Traum die Bange Bonneselig ihm verklärt.

In des Schlummers kühler Tiefe Liegt schon Alles lieb und lind: Selbst die Muttersorge schliefe, Schliefest du schon, liebes Kind!

# In meines Naters Sterbeftunde.

(1824.)

Nacht war's, und biese Stunde just, Als seine Zeit verstrich, Als seiner warmen Baterbrust Der letzte Hauch entwich. Nacht war's und diese Stunde war's, Als unsre Thräne floß, Als stumm vor Leid, gelösten Haar's, Die Mutter mich umschloß.

Bierhundert Tage rauschten kaum, Bie Schleier drüber hin, Und sanfter rührt bereits, als Traum, Die Birklichkeit ben Sinn. In andren Mauern sit; ich nun, In einem andren Licht, In andren Kreisen, andrem Thun, Betrübt, — boch trostlos nicht.

Allein des Zimmers Wölbung rückt, Urplötlich weit hinaus, Ein ganzer Wunderhimmel blickt hernieder mir in's Haus, Und aus den Wolken tritt, ja tritt, O Gott! mein Bater vor, Nimmt alle meine Sinne mit, Bieht fie zu sich empor.

Ich füff' ihm Hand und Stirn und Mund, Und er vergilt den Kuß, Und Alles thu' ich drauf ihm kund, Wie ich es will und muß; Was ich gethan, gelassen hab', Wie ich die Mutter hielt, Seit ihn sein frühes, kühles Grab Mit düstrem Moos umspielt.

Und fieh, gufrieden icheint er bier; - Sein fonft fo ftrenger Blid,

Er lächelt mir, er lächelt mir,
Solch' Lächeln es bringt Glück! —
Da scheibet er, — o flieh' nicht fort; —
Dein Himmel forbert bich!
Doch komm recht oft, recht oft von bort,
Und prüf' und segne mich!

# Herz und Kopf.

Leichtbeschuht, im schwarzen Kleibe, Ging's mit schwebend raschem Fuß Zu bes Tanzes Wonnegenuß Durch die Straß' in rechter Freude.

Sie ja sollte bort ich finden, Die mir Gott zum Engel lieh; Alle Sterne jubelten: "Sie!" "Sie bort!" klang's in allen Winden.

Und ich tam und sah die Eine; Holb erröthend stand sie da, Herrlich prangend wie Chpria In der Grazien Bereine.

Gott! da war es keine Sünde, Süß anblickend ihr zu nah'n, Sie mit heißer Hast zu umfah'n, Daß das herz am herzen ftünde. Gott! da tam's, das lang Entbehrte, Bas im Herzen ängstlich schlug, Bas mein Blid verstohlen nur trug, Bas mein Haupt zu Boden schwerte:

Aug' in Aug' und Berg am Bergen, Sand in Sand und Mund an Dund, Einmal, in verschwiegenem Bund, Ach, ein Stündchen hinguschergen!

Jetzt vergönnt war dies Umschlingen, Jetzt umfing ich fie mit Macht, — Und zur Erd' sah ich, bedacht, Wie die Füß' im Tacte gingen.

# Zwiefaches Reujahr.

Erhabne Feier waltet: Es ist Sylvesternacht; Schon schläft der Schlaf bei Allen, Nur eine Seele wacht.

Die Seel' ist ein Berliebter, Der Frost und Nacht bezwingt, Und unter Liebchens Fenster Ein herzlich Ständchen bringt. Das that er wol allnächtlich, Allein, beim Fensterklang, Bergebens war sein Harren, Bergebens sein Gesang.

Und horch, schon summt bie Glocke Das alte Jahr zur Ruh', Und seltsam tont und bröhnet Des Thürmers Lieb bazu.

Da Klingt es auch am Fenfter, Dem Rlange folgt ein Blid, Dem Blid ein Bort ber Liebe, Dem Liebesworte — Glud!

Glüd auf, bu treuer Sänger, Du hast die Zeit erseh'n! Zwiefaches Neujahr kunden Die Zeichen, so gescheh'n:

Ein Reujahr allen Landen Berspricht des Thürmers Sang; Ein Reujahr beiner Liebe Berspricht des Fensters Klang.

#### Berheimlichung.

Da lag sie, die ich so geliebt, Im Sarge todt vor mir, In Schmerz, wie's keinen herbern gibt, Saß ich zu Nacht bei ihr. Ihr Aug' war zu, die Hände kalt, Ihr warmes Herz ein Stein, Berstummt der Lippen Allgewalt, Berglüht der Wangen Schein.

Und durch des Zimmers Dunkelklar Zog's feierlich daher, Als ob es eine weiße Schaar Bon ftillen Geistern wär'; Die Engel waren's, die ihr Herz Sich einst zum Haus ersah'n, Run flogen still sie himmelwärts Und fagten sie bort an.

Und um ben Mund ber Tobten lag Ein Lächeln wie Gebet, Ein Lächeln, wie's ein sonn'ger Tag Auf eine Rose weht. Da sprang ich auf, flog hin zu ihr, Hätt' mögen barauf bau'n, Sie wolle noch was Frohes mir Zu guterletzt vertrau'n; Etwas vertrau'n von jener Welt, Bon jenem Kanaan, In das sie aus des Sarges Zelt Schon einen Blick gethan. "O sage," rief ich, "sage mir, "Sprich aus, — wie ist es dort? "Denn ging' es drüben übel Dir, "Ich ließe Dich nicht fort!" —

Sie aber sprach nicht nein, nicht ja, Sie, die mir nichts verschwieg; Still wie ein Engel lag sie da Nach einem großen Sieg. — Es ist wol drüben schön und rein, Zum Ueberraschen schön, Trum wollte sie nicht vorlaut sein, Bis ich es würde seh'n!

#### Meinem freuen Beibe.

Der Seemann, ber die sturmgewiegten Planken Schon längst mit festem Ufergrund vertauscht, Fühlt unter'm Fuß den Boden oft noch wanken, Und wähnt sein Ohr von Flutgebrull umrauscht.

Der Krieger, ber ju feinen fich'ren Laren Mus heißem Kampfe längst schon heimgekehrt, Schridt oft, gewedt von Trommeln und Fanfaren, Aus tiefem Schlaf empor, und greift zum Schwert. —

Und wer im muntren Reigen freubetrunken Bom Baum ber Luft vollauf fich Blüten brach, Dem klingen, wenn er längst in Schlaf versunken, Des Tanzes Melodien noch nedend nach. —

So war's, ba längst mein Herz sich heimgefunden Aus seiner Sturmfahrt, seinem Kampf' und Reih'n, Und sich bie Flügel willig selbst gebunden, Um einem Wesen alle Glut zu weih'n.

Nur manchmal, wenn bu schmeichlerisch mich wedtest, Racht, suße Fee, — ward ich mir leif' entrudt, Und litt es, baß du mich mit Bilbern necktest, Für die ich längst die Augen zugedrückt.

Bozu bem Spiele wehren? Gab's doch Lieder: Betrachtung, Nachklang, Beiterschweifen, Scherz, Zuletzt, wenn auch nicht reuig, — Umkehr wieder; — Die Bruft ward freier, leichter war bas Herz.

Hier sind sie nun, die Sünden solcher Nächte, Gewiß verzeihlich, weil so gern bekannt! — Nicht fragt' ich lange, wem ich sie wol brächte: Ich lege sie, mein Weib, in Deine Hand!

Du kennst mein herz mit allen seinen Schwächen, Du hättest mir bas meiste zu verzeih'n; — Billft biesen Liebern Du ben Stab nicht brechen, So wird die Welt wol auch nicht strenger sein!

# Tag und Macht.

Ich weiß nicht, ist ber Tag ber Bater, Und ist die Nacht sein Töchterlein? — Wie mag das Kind des blonden Baters Nur gar so rabensockig sein?

Er ift so laut, so lebensluftig, Sie ift so ftill, so lebensmüb; Die Wehmut blidt aus ihren Augen, Indeß ber Muth aus seinen glüht.

Er ist in dieser Welt zu Hause, Er liebt das Trachten, liebt das Thun Sie ist zu Haus in jenen Welten, Sie liebt das Schmachten, liebt das Ruh'n.

Er schenkt uns Wein in gold'nem Becher, Sie reicht uns Mohnsaft in Krystall; Er sagt uns: Ueberall ift Leben! Sie sagt uns: Tod ift überall!

Gut, daß fie, ohne fich zu treffen, Borüber an einander zieh'n, Sonst müßt' er sich der Tochter schämen, Sie — weinend vor dem Bater flieh'n. —

Doch ist vielleicht die Nacht — die Mutter, Und ist der Tag — ihr Sohn wol gar? Wie kam's dann, daß die dust're Mutter Solch einen muntren Sohn gebar? Wie fog aus ihrem teufchen Busen Er biesen Lebenstaumel ein? Wie kann, was Schmerz in ihren Augen, In seinen wilber Jubel fein?

Wie kann, wenn fie ben Witwenschleier Schwermuthig über's Saupt fich zieht, Im blauen Festkleib er, als Freier, hintangen lieb- und luftentglüht?

Wie kann er's, wenn sie matt entschlummert, Mit rosig heit'rem Lächeln seh'n, Und sich das Haupt mit Blumen kränzen, Worauf noch ihre Thränen steh'n?

Sut, daß fie, ohne sich zu treffen, Borüber an einander zieh'n, Sonst müßte fie des Sohn's sich schämen, Und er die Mutter spottend flieh'n!

#### Die Mandblume.

Bur Sonne breht die Sonnenblume Von Innigkeit ihr Antlitz hin, Der Lichtstrahl ist der gold'ne Schlüffel, Der aufschließt ihren tiefsten Sinn. Sie ist ein Sinnbilb froher Hoffnung, Die sehnend sich nach Often kehrt, Und auf ben Strahl der Freude wartet, Der sie entfaltet und verklärt. —

Doch jüngst — es war auf einer Reise, — Da saß ein Weib grabüber mir, Fast kindisch jung, doch früh gealtert, Einsilbig, ohne Reiz und Zier.

In meiner Ede lehnt' ich lässig, — Da ging der Mond auf voll und licht, Und schien, als that' er's recht mit Liebe, Dem jungen Weib in's Angesicht.

Ich fah es an, und fah, und — ftaunte, Denn nicht basselbe war es mehr; Die unbestimmten Züge reiften Zu einem Bilbe, fanft und hehr.

Ein eig'nes Leben goß ber Schimmer Auf ihrer Stirne todtes Blaß, Und ihrem starren, trod'nen Auge Entsog ber Mond ein feurig Naß.

Um ihre Lippen fpielt' ein Zuden, Bie Betterleuchten tiefer Qual, Und immer sehnsuchtsvoller kehrte Das Antlit fie zum Mondenstrahl.

Wie eine Grabesrof' im Thaue, Blüht' ihr Gesicht in Thränen auf; Ein ganzer Schmerzroman des Lebens, Ein Buch voll Weh stand lesbar drauf. So hat der Bollmond es entfaltet Mit seinem wunderbaren Licht; — Mondblume wahrlich möcht' ich nennen Solch' leidend Frauenangesicht.

# Beleuchtung.

Bom Fenster flog es hernieder, Ich hielt es in meiner Hand, Das Brieflein, worin geschrieben Das Bort ber Entscheidung ftand.

Doch ob es ein Jawort wäre, Ob aber ein schrecklich Rein, Ich konnt' es mir nicht entziffern, Es glänzte kein Monbenschein.

Es lieh mir kein Stern, kein Lämpchen, Sein hilfreich freundliches Licht, Der himmel war rings umnachtet Bon Wolken, finster und dicht.

Ich starrte mit flammenden Augen Auf's Blättchen fort und fort, Sie konnten es doch nicht beleuchten Das kleine entscheidende Wort. Da hatten die schwarzen Wollen Mitleib mit meiner Qual, Und sießen sang an bem himmel hinzuden ben seuchtenben Strahl.

Sabt Dant, ihr Gewitterwollen! Klar ftand es nun vor mir da: Ich las bei himmlischem Lichte Der Liebe himmlisches "Ja!"

#### Ber Shlaf.

Schlafen ! - Bielleicht auch traumen! - Shateepeare. Damlet III.

Schlafen, schlafen, ach! ja schlafen, Ruhig, wie ein schulblos Kind, Wit dem sanftgehobnen Athem, Mit den Wangen rot und lind;

Mit den sugen Bunderträumen Bon den Engeln, lieb und hold, Bon den bunten Beihnachtsbäumen Mit dem schönen Flittergold!

Schlafen, noch fich freuen können Der so lieben, stillen Racht, Schmeichelnd noch bas Polster ftreicheln, Das uns gar so glüdlich macht! Und mit immer matterm Auge Riden, blinzen, bis fich's schließt, Und die reine Seel', entfesselt, Inces Element's genießt!

Schlafen, ichlafen — himmelswonne! Schlafen, ichlafen — höllenpein! Benn bie Augen, weit geöffnet, Starren in die Nacht hinein;

Wenn sich's auf bem schwarzen Grunde Wie in rothen Ringen breht, Wenn bie Uhr eintönig hämmert, Ober plöglich stille steht;

Wenn ber Holzwurm pidt im Pfosten, Wenn ber Wind im Schornstein heult, Wenn's wie Diebesschritt die Gassen Schlurrend auf und nieder eilt;

Benn ber Mond, aus Wolken tretend, Durch ben weißen Borhang strahlt, Daß bes Fensterrahmens Schatten Drauf als schwarzes Kreuz sich malt;

Benn fich bann Erinnerungen, Bilber, Ahnungen, Ibee'n, Redend jagen, finnlos kreuzen, Und wie bunter Schaum zergeh'n;

Wenn sich jeber Schmerz bes Tages Bum gigantischen erhebt, Bis zuletzt ein bumpfer Taumel Seel' und Leib in Schlaf begräbt. — Und es bämmert, — und zerfoltert Bacht man auf beim Morgenschein; — Schlafen, schlafen — Himmelswonne! Schlafen, schlafen — Höllenpein!

# Fimmeh.

In finsterer Gewitternacht Da treibt es mich hinaus mit Macht; Fast gleicht es lächerlichem Fluche, Daß ich im Finstern etwas suche.

Doch was zu suchen es mich treibt, Warum mein Herz nicht ruhig bleibt, Ich weiß es selbst mir nicht zu sagen, Wie Sehnsucht ist's nach frühern Tagen;

Wie heimweh, das den Aelpler zwingt Zu weinen, wenn ein Alphorn klingt; Wie die Erinnerung an Wonnen, Die mit dem Morgentraum zerronnen.

Und finnender und ernster stets Starr' ich hinein in's schwarze Netz, Das, dicht von Dunkel vollgesogen, Gebirg und Thäler hält umzogen, Da hellt ein Blitz ben hintergrund, Daß fichtbar wird ber Berge Rund, Und ihre Umriff' und Gestalten, Scharf abgeschattet, fich entfalten.

Und jeder Blitz burchzuckt mich ba: Denn was im Ru von fern ich sah, Mir ift, als wären sie's — die Höhen, Die ach, mein Heimatland umstehen!

Und jeder Blit bestätigt's neu, Sie find's, fie find's — wie athm' ich frei! — Kaum aber fuhr der Blit vorüber, Ift's um so nächtiger und trüber.

Wenn sattsam bann solch eine Nacht Bald froh, bald elend mich gemacht, Dann weiß ich, grollend meinem Fluche, Bas ich im Finstern sehnend suche.

#### Die Gundel.

Die Nacht liegt über ben Wogen, Der hafen ift öb und leer, Bon unsichtbarem Leuchtthurm scheint Als Ampel ber Mond in's Meer. Ein Sohn der Thränen schreitet Das User hinab und hinan, Erwartet sehnsuchtsvoll ein Schiff, — Das Schiff kommt aber nicht an.

Da fieht er eine Gonbel Berstedt am äußersten Rand, Gleich einem Sarge, den der Sturm Berschlagen vom nahen Strand

Auf's Ruber in schwarzer Gonbel Ein schwarzer Schiffer fich stützt, Dem unter'm breiten hut hervor Ein funkelnd Auge blitzt.

"Bas willst du, Sohn der Thränen," Spricht er den Harrenden an, — "Du suchst ein Schiff, beschreib' es mir, "Damit ich dir rathen kann!" —

""D, lieber Gondoliere! ""Das Schiff, das fahst du nie, ""Ich selber sah, entzuckt, es nur ""In meiner Phantasie:

""Ein sonnenheller Wimpel, ""Die Segel luftig entrollt, ""Und Mast und Bord mit Rosen bekränzt, ""Und Anker und Taue von Golb!

""Es trägt ben Ramen: Friebe, ""Und steuert in's Land ber Ruh'; ""D wann erscheinst du, Schiff, und trägst ""Dem schönen Ziele mich zu!?"" Da lächelt ber Schiffsmann bufter: "Komm, Sohn ber Thränen, steig' ein; "So schwarz auch meine Gondel ist, "Du wirst geborgen sein.

"Auch meine Gonbel führet "Zur Ruh' aus ftürmischer Flut; "Ich fahre bich um leichtern Preis, "Und fahre bich eben so gut!" —

Dem Sohn ber Thränen schaubert's, Er zieht ben Arm zurüd: ""In beine Gonbel steig' ich nicht, ""So wolfeil ift kein Glück.

""Das Land, bem so voll Ahnung ""Mein Herz entgegenschlägt, ""Liegt ferner — ferner, mein ich wol, ""Als beine Gonbel trägt!"" —

#### Tiebchens Mähe.

Es ringt in mir so wunderbar, Und ringt sich doch nicht tos; Der himmel bünkt mich gar so klar, Die Erde gar so groß; Ein Lied — schon werd' ich mir's bewußt — Schlug Burzeln mir in tieser Brust. Und ein Gefühl — ich ahn' es ja — Ift's, was dies Lied durchglimmt, Dem Mond verwandt, den Sternen nah', Obwol noch unbestimmt; Die Lösung nur, der Zauber sehlt, Der aus dem Chaos schafft die Welt.

Doch horch! da fäuselt was heran, Jungfräulich, durch die Nacht, Ein Auge, lachend sternenan, Bon Sternen angelacht; Und, sanft umspielt von Bollmondlicht, Ein Mund, der auch durch Schweigen spricht.

Sieh nur, ich hab' fie nicht verkannt, Die Liebste naht sich mir, Und mein Gefühl, dem Mond verwandt, Den Sternen nah', galt — ihr! Ihr Mund, ihr Aug' nur hat gefehlt, Und aus dem Chaos steigt die Welt!

D eine Welt, wie wonnereich, Ein Leben, wie so laut, Ein Lieben, wie so sternengleich, Ein Singen, wie so traut! Ja — was mir selbst ein Räthsel war, Des Liebchens Nähe macht mir's klar!

# Nachtgesang im Walde.

Sei uns stets gegrüßt, o Nacht! Aber doppelt hier im Wald, Wo dein Aug' verstohl'ner lacht, Wo dein Fußtritt leiser hallt!

Auf ber Zweige Laubpotale Gießest du bein Silber aus, Sängst ben Mond mit seinem Strable Uns als Lamp' in's Blätterhaus.

Säuselnbe Lüftchen find beine Reben, Spinnende Strahlen find beine Fäben; Was nur bein Mund beschwichtigend traf, Senket bas Aug' und finket in Schlaf.

Und boch — es ift zum Schlafen zu ichon: Drum auf! und wedt mit Hörnergeton, Dit hellerer Rlänge Bellenschlag, Bas frühbetäubt in Schlummer lag!

Auf! Auf! —
Es regt in den Lauben
Des Walbes fich schon,
Die Böglein, sie glauben,
Die Nacht sei entstoh'n;
Die wandernden Rehe
Berlieren sich zag,
Sie wähnen, es gehe
Schon balb an den Tag.

Die Bipfel bes Balbes Erbrausen mit Macht; Bom Quell her erschallt es, Als wär' er erwacht!

Und rusen wir im Sange: "Die Nacht ist im Walbe baheim," So rust auch Echo lange: "Im Walbe baheim — baheim!"

Drum sei uns boppelt-hier im Walb Gegrüßt, o holde Racht! Wo Alles, was bich schön uns malt, Uns noch weit schöner lacht!

#### Allein!

Wenn Alles ruht in tiefer Nacht, Kein Laut umher fich rührt, Und nur ber Mond, als stille Wacht, Den Chor der Sterne führt;

Wenn alles rings so grabesstumm Im Sarg bes Schlafes ruht, Da blick' ich wie erlöst herum, Und benke: Nun ist's gut! Run bin ich mein, bin mein, bin mein, Die Belt gehöret mir, Ich bin ja einmal doch allein, Mit mir, und Gott mit bir!

Die ihr mich qualt fo unbewußt, Ihr schlaft und laßt mir Ruh'; Gerr bin ich meiner wunden Bruft: D blute, blute zu!

Rein unberuf'ner Arzt will bann Bur Qual mein Retter fein, Da tann ich weinen, — beten, — tann Nachhangen füßer Bein!

Die ihr bes Schlaf's bedürft, o tauscht, Rehmt allen hin, ber mein! Mein Glüd ift: — wachen, unbelauscht, Allein, — allein, — allein!

## Mahtfrene.

Es steht ein Haus so geisterhaft, So bleich bestrahlt vom Mond; Ich weiß, wer dies Gespenst von Stein, Nicht minder bleich, bewohnt. Ein Mäbchen, holb, boch geisterblaß, Mein Liebchen wohnt barin, Und liegt vielleicht nun eben matt Bon bangem Traum bahin.

Und um die Ede biegt ein Mann, Und summt ein Lied für fich, Und blidt so blaß auf's blasse haus, Der blasse Mann — bin ich.

D laff' es, Liebchen, diesem haus Uns danken tiefbewegt, Daß vor der Welt es uns zu lieb Auch uns're Farbe trägt!

### Horfaß.

Der Regenguß, das Sturmgesaus, Bovor die Racht erschrickt, Sie haben in mein friedlich Haus Den Unmut mir geschickt.

Mein Kopf ist wüst, mein Herz ift schwer, Griesgrämisch mein Gesicht: — Und wahrlich bas verdrießt mich sehr, Das trag' ich länger nicht. Drum bringt mir einen Becher Bein, Und einen guten Freund: Ich will fein Grillenfänger fein, Bab's auch nie fo gemeint!

Und gieß' und ftürm' es noch so traus, Ich sag': was kummert's mich? Ich will boch seh'n, wer Herr im Haus: Sturm, — Regen, ober — ich?

### Aichtvorrath.

Wie glänzt so rein ber Mondenschein Zum Fenster mir herein, Und winkt mir aus dem düst'ren Haus, Hinaus zu sich, hinaus! Hab' diesen Strahl vieltausendmal Begrüßt in Lust und Qual, Und grüß' ihn heut So hoch erfreut, Als wär's zum ersten Mal.

Ja, glänzt ber Schein so hell herein, So bin ich nicht allein; Da taucht's empor, ba wallt's hervor, Ein ganzer, lauter Chor; Da brängt es fich gar inniglich, Gefellig ber um mich, Und manches Bilb Erhebt fich milb, Das längst mir schon erblich.

D Jugendzeit, entfloh'n so weit,
D Liebesseligkeit!
Und alles Giück, es kehrt zurück
Bor meinen trüben Blick;
Und bitt'rer Scherz und süßer Schmerz
Durchzittert mir bas Herz, —
Die Seel' erhebt,
Wie neubelebt,
Die Flügel himmelwärts.

D faug' ihn ein, ben füßen Schein, Mein Herz, o faug' ihn ein, Für Freud' und Leib zu jeber Zeit Halt' ihn als Trost bereit!
Wenn oft kein Licht durch Wolken bricht, So fehlt es dir doch nicht;
Dann malst du schnell
Die Welt dir hell
Mit beinem inn'ren Licht!

#### Ber Eindruch.

Sier steh' ich, Liebchen, vor beinem Haus In kalter Wintersnacht! Mein Herz ist warm, es benkt ja bein, — Hast du auch mein gebacht? —

Mein Fußtritt knarrt im tiefen Schnee, Bernahm's die Liebe noch nicht? Laß knarren, Kind, bein Fensterlein, Und höre, was Liebe spricht.

Und höre, was sie, trot Wind und Eis, . Zur Laute schwärmend singt; — Doch beine Scheiben erhellen sich nicht, Und ach, kein Kensterlein klingt!

So leb' benn wol, mein süßes Kind, Schlaf' ruhig fort, — ich geh', Hab' einen Eindruck ja doch gemacht: Man merkt es deutlich — im Schnee!

#### Areund Mand.

Man fagt, ber mein' es gut mit uns, Und sei ein Biebermann, Der uns'res Auges festen Blid' Gleich fest vertragen kann.

Dann witst' ich aus der Wesenschaar, Die diesen Ring bewohnt, Wol keines gleichzustellen dir, Du lieber, treuer Mond!

Ich sah' in's Aug' bir stundenlang, Als einem alten Freund: Du schlugst es nie vorunter noch, — Das heiß' ich gut gemeint!

### Ber Abendftern.

Der Abendstern, ber kleine, Erglanzt am Simmelszelt, Gleich einem Fünkchen Gottes, Das in bie Bergen fällt. Und fieh, das Fünktgen zündet Im Herzen schnell und gut, Bald lodert gegen Himmel Der Andacht helle Glut.

Und all' die tausend Sterne, Die schnell das Aug' entbeckt, Sie spiegeln nur die Funken, Die jener Stern geweckt.

## Selbswergesten.

Oft in klaren Winternächten Trat ich finnend vor das Haus; Biffend nicht, was fie mir brächten, Sandt' ich die Gedanken aus. Und fie streiften auf und nieder, Gaukelten von Stern zu Stern, Flogen spielend hin und wieder, Hafteten balb nah', balb fern.

Und dies Uebermaß von Schimmer, Dieses Netz voll Glanz und Schein, Spann' mich dann in sein Gestimmer Bie mit Zauberfäben ein. Alles schien um mich versunten, Jedes and're Bilb zerrann, Und vor süßer Wonne trunten Blick' ich träumend lang hinan. Und vor meinen Augen rang es, Sich gestaltend, hin und her; Bald verschwamm es, bald verschlang es Sich zum bunten Rebelmeer.
Meiner Sehnsucht hingegeben, Ballt' ich heim in stiller Lust, Und ein warmes Frühlingsleben hauchte mir um Stirn und Brust.

Erft, zurückgefehrt, am Rleibe Merkt' ich, baß es Winter war. Benn mir starres Eisgeschmeibe Knisternd hing um hut und Haar. Nord und Frost empfand ich nimmer, Sanst durchglüht von süßem harm; Selbst mich täuschend glaubt' ich immer, Beil es licht ift, sei's auch warm!

### Beugenichaft.

Nox erat et coelo fulgebat luna serene Inter minora siders, Quum tu magnorum numen lacsura Deorum In verba iurabas mea. Horat. V. 15.

Nacht war's, geöffnet sah'n die Augen Des himmels all' auf uns herab, Als ew'ge Zeugen jenes Wortes, Das feierlich ihr Mund mir gab. Bei Tage manbelten wir wieber Gleichgiltig an einanber bin; Bei Tage fiel tein Bort ber Liebe, — Richt für bie Belt war unser Sinn.

Das Wort, das fie bei Nacht gesprochen, Der Tag hat nichts davon gehört; Doch Nacht und Mond und Sterne wissen's, Und wissen, daß Sie mich bethört.

Drum will ich auch bem Tag nichts klagen, Den fie mit keinem Schwur entweiht; Der Nacht nur kann ich's nicht verhehlen, — Sie ist zur Zeugenschaft bereit.

Richt qualend zwar soll fie mich rächen, Richt foltern Sie mit Bein bafür, Sie soll Sie nur bisweisen mahnen, Sie fragen: Was Sie that an mir?

Rur schaubernd durch die Seel' ihr zucken, Wenn oft der Schlummer spröde fäumt, Und kalt die Wangen ihr behauchen, Wenn sie von Liebesschwüren träumt!

#### Craum und Tiebe.

Wer so bei Nacht des Schlummers harrend liegt, Bo Bilber und Gebanken bunt fich treiben, Nimmt oft sich vor, sich klar bewußt zu bleiben, Bis der Moment des Schlases ihn besiegt.

Festhalten möcht' er gern den Augenblick, Bo Traum und Bachen magisch fich berühren, Und einmal klar den Uebergang verspüren, Der einwiegt in der Träume stilles Glück.

Noch schaut er wach in's Ampellicht hinein; Doch eh' er's benkt, eh' er bas Kiffen richtet, It er ben bunklen Mächten schon verpflichtet, Anheimgefallen einem andern Sein. —

Dem Schläfer, ber so harret, gleicht, wer liebt, Und wer in Liebe wähnt sein Selbst zu retten; Er spottet lächelnd noch ber Zauberketten, Der bunklen Macht, die lauernd ihn umgibt.

Beachten will er klar ben Augenblick, Der seine Seele magisch könnt' umstricken. — "So weit, nicht weiter soll's der Liebe glücken, "Eh' sie mich meistert, zieh' ich mich zurück!" —

O eitler Borsat! Er versieht sich's taum, Er wähnt noch, wach sie standhaft zu bekriegen, Und schläft schon ein, und läßt sich schon besiegen, Und träumt besiegt schon ihren schwersten Traum.

### Der Rerruf auf dem Posten.

Des Lebens mübe schreit' ich hier Umher in Nacht und Nebel, Trag' in der Flinte meinen Tod, Und meinen Tod im Säbel.

Und niemand fieht mich als ber Mond Mit seinen blaffen Sternen, Und niemand, als ein herz vielleicht Gebenket mein, bes Fernen.

Bergiß, bu treues Berg, vergiß: Bir haben's nicht verschulbet! Ein Strauß hat meinen hut geschmudt, Der feinen anbern bulbet.

Entfremdet hat mich biefer Strauß Dem trauten Heimatherde, Und Allem, was ich hab' und bin Auf Gottes weiter Erde;

Mir selbst, und meiner Lieb', und bir, Und meinem Glück und Segen, — Und einsam geh' ich meinem Loos Auf rauhem Pfad entgegen.

Doch Mann bin ich, und bleibe Mann, Und das erhebt mich eben: Den Tod zur Seit' und in der Hand, Hab' ich den Mut — zu leben!

### Traumperkauf.

Wenn es eine Bube gabe, Wo man Träume könnte kaufen, Träume für sich selbst und And're: Das war' ein Gebräng und Laufen!

Wenn man die erlauften Träume Könnte so nach Wunsch verwenden, Oder sie in Briefchen siegeln, Und an Freund' und Feinde senden!

Daß man wüßte: bies und jenes Bird heut einem Schlaf entfeimen; Daß man wüßte: Jebem muffe, Bas man ihm gesenbet, träumen!

Ach, wie würbe mancher König Für sein Reich sich Träum' erhandeln, Und wie würden solche Träume Manchen harten Sinn verwandeln! —

Ach, wie würde mancher Bettler Seinen letten Pfennig geben, Um boch, wenn gleich nur im Traume, Einmal froh und reich zu leben!

Aber bunte Dichterträume, Drauf die Andern gern verzichten, Kauft' ich mir, des Glück's mich freuend, Doch im Traume recht zu bichten! Und so tauft' ich um mein Alles Liebesträum' auch voll Entzuden, Um mit Ruffen sie zu siegeln, Und ber Liebsten sie zu schicken.

## Mondnachtpredigt.

Auf ber Wief' am Scheibewege Steht ein schlichtes Kreuz von Stein, Bon des Bollmond's Strahl umflossen, Wie von einem Heil'genschein.

Einsam sitt auf seiner Spite Eine Rachtigall und fingt, Daß es, weithin wiederhallend, Durch bie ftille Nacht erklingt.

Hierher, die ihr starren Herzens, Die ihr schwachen Glaubens seib, Hierher zu dem Kreuz am Wege In der Mainacht Einsamkeit!

Wie so Bieles, was verschollen Längst für euch im Lebensschwall, Lehrt von mondbeglänzter Kanzel Predigend die Nachtigall!

#### Dam lieben Mande.

Ich war beglückt, war seelenfroh,
Bar ganz ein Mann ber Lust,
Ich trug — wann werd' ich's wieber so? —
Den Himmel in ber Brust;
Da hing ber liebe Mond so klar
Im blauen Zelt ber Nacht,
Da paßt' er mir so ganz und gar,
Als wie für mich gemacht.

3ch war betrübt, war lebensmüb, Ein aufgegebner Mann; Bas Blüte heißt, schien mir verblüht, Nie war ich schlimmer bran; Gleich einer Grabesampel stanb Der Mond am Sarg ber Nacht, — Er schien mir wie von Gottes Hand Für meinen Schmerz gemacht.

3ch saß bei Schmaus und frohem Scherz Behaglich hingelehnt,
In einer Stimmung, wo das Herz
Nach keinem Ding sich sehnt;
Da kam der liebe Mondenschein,
Und that so brüderlich,
Und lachte mir in's Glas hinein,
Als lacht' er nur für mich!

Ich lehnt' am Fenster still und stumm, Und sann auf dies und das,
Und schickte Blick und Herz herum,
Weiß selber kaum, um was;
Und jenseits glänzte Berg und Haus,
Bom Mond so lieb erhellt, —
Der machte mir ein Liedchen draus,
Als hätt' ich ihn bestellt.

So winkt er noch in Lust und Leib, Bei Scherz und Ernst mir zu, Boll Mitseib und voll Freundlichkeit, Boll Leben und voll Ruh'.
Doch wenn er noch so lange blieb, Er siel mir nie zur Last:
Das eben macht ihn gar so lieb, Daß er zu Allem past!

### In der Kinderstube.

(1834.)

Benn ich so Nachts in meine Kammer gehe — Schatkammer hab' ich sie benannt aus Scherz — Und meine-Kinder vor mir schlummern sehe, Da greift mir's oft gar wundersam an's Herz. Wenn jett — so bent' ich — eine Stimme riese: "Hier schläft bein Söhnlein, hier bein Töchterlein; "Sei start, und prufe beines Herzens Tiefe, "Denn eins bavon muß heut bes Tobes sein!

"Richt schonen barf ich, boch bie Wahl dir lassen; "Entscheide, welches gibst du lieber hin?" — Da würb' ich wol zu tiefst in's Herz erblassen Und angstvoll dafteh'n mit zerissen Sinn. —

Dich — Karl? Bon dir ist nicht die Rebe! — Liege, Schlaf' unbesorgt in beines Engels Schooß! Du bist mein erstes Kind, und in der Wiege Kaust' ich schon einmal dich vom Tode los.

Du tannst schon mehr, als "Bater! Mutter!" lallen Du hüpfest, wenn wir tommen, schon uns zu, haft schon an Gottes schöner Welt Gefallen, — Dich lass' ich nicht! Mein erstes Kind bist du! —

So muß ich also bich, mein Minchen, geben, Mein jüngstes Kind, bich, beiner Mutter Lust? Die Brust woraus du schlummernd saugst bein Leben, Zum Sarge werden soll bir diese Brust?

Aufwachen soll die Mutter, lauschen, schreien: "Mein Kind ist — todt! Mann, tödte mich dazu —?" Dich gab' ich preis, und könnte dich befreien? Nein, Minchen, nein! Mein jüngstes Kind bist du!

Doch wenn dann drohender die Stimme riefe: "Ein Kind ift mein; bald flog die Frist dahin! "Sei stark, und prüfe beines Herzens Tiefe — Beschließe, — welches gibst du lieber hin — ?"

Da, bent' ich, tehrte mir bie Faffung wieber, Bum himmel blidt' ich thränenlos hinauf, Sah' auf ein Kind und bann auf's and're wieber, Und legte segnend meine hande brauf.

"Eins, rief ich, willst du! Forberst gnädig eines, "Und hast für zwei, für uns auch deine Gruft! "Bergib! — Dir geben — geben — kann ich keines, "Doch nimm, nimm jenes, das mein Gott beruft!

"Ruft er's, und troti' ich, — und er ließ' es leben "Beil ich's gewollt, nicht weil er's so bestimmt, "So würd' es mir vielleicht zur Geißel leben: "Er schickt' es mir, — er weiß, warum er's nimmt!" —

## Mach zehn Jahren.

(1835.)

Nemo propheta in patria! -

Du, Fröhlicher, bort, und hier, Trauriger, bu, Und ich, ber frohlockende Sänger, bazu, Und die wir einst saßen im Abendverein, Behn Jahre nur schwanden, — wie mag es nun sein?

Dich Kräftigen seh' ich mit emfigem Fleiß Dich rühren und regen im heimischen Kreis; Es gilt nicht bas Ringen um Gut und um Gelb, Die ernste Beschäftigung ist beine Welt. Dich Stillen erblid' ich voll Geift und Bebacht Durchprufen bes Wiffens ergiebigen Schacht; Du lernest im Lehren, bu benkest burch's Herz, Richts Riebriges ziehet bich erbenwärts.

Dich Traurigen seh' ich vom Strome gesaßt, Bewegt und getrieben in schwankender Hast; Roch ist dir, so dünkt mich, dein Wollen nicht klar, Dich hält nur das Herz in des Lebens Gefahr.

Du, Sohn Hygiea's, bu blidest als Geist Roch milb auf die Freunde, die früh du verwaist; Und was uns in Nöthen oft tröstend erhebt, Es ist dein Odem, der sanst uns umschwebt.

Und ich, der frohlockende Sanger? — Ich bin Roch stets der bald dust're, bald heitere Sinn; Ich hab' es euch allen zuvorgethan: Beib, Mutter und Kinder lächeln mich an.

Zwar seh' ich ben heimischen Himmel nicht, Doch dünkt mich der fremde Himmel auch licht; Und sucht mich die Wuse mit pilgerndem Schritt, So geb' ich viel Grüß' an die Heimat ihr mit.

So ist es gekommen, bald heiter, bald trüb; Wir aber wir blieben und bleiben uns lieb, Ob lebend, ob todt, ob vereint, ob allein, Wie damals beim nächtlichen frohen Berein!

### Nachtphantalie eines Numismatikers.

Wenn ich so Nachts zum klaren himmel sehe, Fühl' ich mich numismatisch angeregt: Die Sterne gleichen Münzen und Medaillen, Auf blauem Tuch symmetrisch ausgelegt.

Die einen sind & fleur de coin, die andern Sind röthlich oder grünlich patinirt, Bon Gold, von Silber, meistens von Elektron, Und trotz des Alters herrlich conservirt.

Der Bollmond hangt als Medaillon inmitten, Um ihn die kleineren Münzen Stück für Stück, Bon allen Karitäten, allen Größen. Und alle echt und sicherlich — antik.

Ob man mehr Münzen, mehr Mebaillen zähle? — Ich möchte wissen, wer ben Streit gewinnt: Rach meiner Meinung sind es lauter Münzen, Beil sie noch immerfort im Umlauf sind.

Wohin man die Kometen rechnen könne? Bisweilen sind sie jetzt noch im Gebrauch; Der kant'gen Form nach scheinen sie mir — Rlippen, Und für die Aftronomen sind sie's auch.

So liegen fie, die Münzen, wolgeordnet, Unschätzbar selbst für einen Mionnet, Und nähme man auch eines Herschels Lupe, Kein Aug' entziffert ihre Umschrift je. Doch tann man die Legende gleich nicht lefen, Die ohne Zweifel ihrer jede trägt, So steht auf allen klar doch eine Sylbe: Des Minzherrn Name, der fie ausgeprägt.

### Sylvesternacht.

(1845.)

Als einst aus meiner Heimat Auen, Wo manches Freundesherz mir schlug, Mein Schicksal mich zu fremden Menschen In einem fremden Lande trug; Als ich mir dort, was hier mir grünte, Ein Freundeskleeblatt, das mich liebt, Bom Keim erst wieder sollt' erziehen, Da war mein Herz oft tiefbetrübt.

Des ersten Jahres Scheideabend
Sah ich mit banger Ahnung nah'n,
Den Abend, ben wir sonst zu fünsen,
Dann — ach! zu vieren bämmern sah'n;
Und nun am häuslich stillen Herbe
Allein, zum ersten Mal allein, —
Schwermütig blickt' ich durch die Scheiben
Empor zum klaren Sternenschein.

Da glänzt' ein Sternbilb mir entgegen, Der Wagen war's, ich kannt' ihn wol, Der Wagen, ben wir uns erkoren Als Einungszeichen und Symbol, Der Wagen war's, — und meine Seele Schwang sehnend fich zu ihm empor; — Da war's, als flüstert' eine Stimme Mir milbe Trosteswort' in's Ohr.

3ch wandte mich, und suß erschrocen Sah ich ein himmlisch' Weib vor mir. "Haft du benn meiner ganz vergessen? "Ich, sprach sie, finde dich auch hier! "Komm, wein' dich aus an meinem Busen, "Erheit're dich an meinem Blict: "Bas dir die Wirklichteit entrissen, "Die Dichtung gibt es dir zurück!" —

Und leise bei ber Hand mich fassend, Führt sie zum kleinen Tisch mich jetzt, Da steht ein Glas, ba dampst die Bowle, Doch sind drei Stühle nicht besetzt; Jetzt aber fährt mit leisem Finger Sie schmeichelnd über's Auge mir, Und sieh, — die theuren, schwer vermißten, Sie sind erschienen, sie sind erschienen, sie sind erschienen, sie sind erschienen, sie sind hier!

Entstiegen sie des Bitdes Rahmen, hat sie der Wagen mir gebracht —? Ich weiß es nicht, — sie sind's, sie halten, Wie sonst, mit mir Sylvesternacht; Ich stoße freudig an mit ihnen, Ich sinde sie noch treu und wahr, Und übertrag', in süßer Täuschung, Die alte Lieb' in's neue Jahr. —

Und also tam die Muse jährlich Bur selben Stund' in jener Racht, Und so hat sie mir freundlich immer Die Trennung saft zum Wahn gemacht. — Da rief in meine Heimat wieder Rach Jahren mich zuruck mein Stern; Boll Hoffnung war ich heimgezogen, Doch — scheint's — die Musc blieb mir fern.

Erschrickt sie, als ein Kind des Lebens, Vor'm alten Kram, der mich umschließt? Erschrickt sie vor schon grauen Haaren —? Ich fühl's nur, daß sie kälter ist. Fast kränken könnte mich die Kälte, Wär' andrer Trost mir nicht bereit: Weil mich die Poesse will meiden, Naht wieder mir — die Wirklichkeit!

Setzt faßt mich biese bei ben Sanben, Zum Tische führt mich biese jetzt; Da steht bas Glas, die Bowle dampset, Und alle Stühle sind — besetzt; Ja, weiter ist ber Kreis geworben, Und wer sonst sprach für sich allein, Der stimmt nun ein vervielsacht Leben, Für sich und seine Lieben ein.

Drum gruß' ich freudig diese Stunde, Sie läßt mich heiter vorwärts schau'n, Sie gibt, nach manchem Kampf des Zweisels, Mir wieder mutiges Bertrau'n.
Mit Unrecht nannte der vom himmel Berfürzt sich oder ungeliebt,
Dem Dichtung noch Ersat — für Wahrheit,
Wahrheit Ersat — für Dichtung gibt.

#### Traumeslaune.

. . . . los sueños mismos son sueños. Calderon.

Sag' nicht: "Ich hab' geträumet,"
Sag' nur: "Mir hat geträumt." —
Der Traum ift eine Blume,
Die eigenmächtig keimt.
Es ist der Traum ein Vogel,
Der, wenn du lockst, entschlüpft,
Und lockst du nicht, von selber
Dir auf den Finger hüpft.

Es ift der Traum ein Kobold, Der dir das Kissen raubt, Das du, um sanst zu ruhen, Gelegt dir unter's Haupt; Und wieder, wenn der Kummer Rur harte Streu dir gibt, Ein schwellend Daunenpolster Besorgt dir unterschiebt.

Du schlummerst ein, im Haare Den frischen Kranz der Lust, Die Seele voll von Liebe, Des höchsten Glück's bewußt; Kaum schloßest du die Augen, So fällt der Kranz dir ab, Und Glück und Liebe finden Im Fiebertraum ihr Grab.

Du brückft, von Gram zerriffen, Gehetzt von feilem Spott, Dein Haupt voll Angst in's Kiffen, Als war' es auf's Schaffot, — Und plötzlich tönt es leise Bie Harmonien um bich, Und Engel schweben nieder, Und Eben öffnen sich.

Du tannst ihn nicht beschwören, Kannst bannen nicht ben Traum, Rasch wie ber Schaum entstanden, Zerrinnt er wie ber Schaum. Drum sage nicht: "Ich träume," Wenn du bein Ich verlierst, Und unbekannten Zaubers Ohnmächt'ger Spielball wirst.

Des Lebens Traum ift sich'rer, Als je bein Traum im Schlaf: Herr bist du beines Lebens, Doch beines Traumes Stlav'; Du bist dir selbst entäußert, Du stehst nicht ein dafür: Wol träumest du im Leben, Im Schlafe träumet dir!

### Sternenmahnung.

Bon ben Sternen laßt uns lernen Stille Ruh' und reinen Sinn: Friedsam in den blauen Fernen Zieh'n sie über uns bahin.

Was geschehen, anzusehen Ift jahrtausendlang ihr Loos, Und sie wandeln und sie stehen Ewig klar und ewig groß.

Unerschüttert, wenn's gewittert, Schimmern fie nach Sturm und Not, Und ihr sanfter Schimmer zittert Heller noch in's Morgenrot.

Mag in Kämpfen und in Krämpfen Zudend ringen Land und Meer, Unberührt von Dunst und Dämpfen Schau'n sie nieder holb und hehr.

Und so werben fie auf Erben Roch herabseh'n im Moment, Benn schon auf ber Menschheit herben Einst bie letzte Flamme brennt.

Bahre Bächter ber Geschlechter Steh'n fie bort in stiller Nacht, Mahnend jeden Gottverächter, Dag ein richtend Auge macht. Gott jum Preise zieh'n fie leise Rächtlich auf am himmelssaal, Daß der Fromme, daß der Beise Trost fich schöpf' aus ihrem Strahl. —

Ruh' und Frieden, wie beschieden Er den Sternen broben ift, Und Beständigkeit hiernieden Thut uns Not zu bieser Frift.

Darum lernen von den Sternen Laßt uns hohen, reinen Sinn, Und wir blicken in die Fernen Trostreich dann und mutvoll hin!

### Brunnengeplätscher.

Die Nacht, die verschwiegene, breitet sich aus, Und löschet die Lichter von Hause zu Haus, Und hillt sie in duftigen Schleier; Da lehn' ich am Fenster, der Mond ist so klar, Mir streichen die kinkligen Weste durch's Haar, Die Seele zersließt mir in Feier.

Kein Laut und kein Lispeln, kein leises Geschrill, Rings Alles so einsam und Alles so ftill, Und Alles in Schweigen versunten; Rur mir gegenüber der Brunnen ist wach Und sprudelt den Strahl noch lebendig und jach In's Becen voll glänzender Funken.

Sein Riefeln und Rauschen allein unterbricht Die lautlose Stille, doch störet es nicht, Es lock nur den zögernden Schlummer; — Wolan denn zur Ruhe! Du glückliche Rast, O kämst du doch auch, ein wilkommener Gast, Zum wachenden, weinenden Kummer!

Denn hört' ich fie alle die Thränen vereint, Die, still nun zur nächtlichen Stunde geweint, Das Polster, das glühende, näffen; So rieselt' und rauscht' es wol lauter, als hier Der rieselnde, rauschende Brunnen vor mir, — Es wär', um des Schlaf's zu vergessen!

#### Zwischenzeit.

Wenn sonst der Mond so groß und rein Aus Wolken trat hervor, Da blickt' ich gern zu seinem Schein In wachem Traum empor;

Da floß die Gegenwart um mich In Rebelschleier hin,

Und auf die Zufunft richtet' ich Den hoffnungsmut'gen Sinn. —

Wenn jetzt ber Mond so groß und rein Aus Wolken tritt hervor, Wol blick' ich noch zu seinem Schein In wachem Traum empor;

Doch wenn die duftre Birklichkeit Berrinnt vor meinem Blid, Dann flüchtet zur Bergangenheit Mein mubes herz zurud.

D Zukunft und Bergangenheit, Ihr Bole biefer Welt, Barum boch ift so trub bie Zeit, Die zwischen Beibe fällt!

### Die Nachtfahrt des Berbaunten.

Durch ferne Meere fteuert Ein einsam Schiff baber, Ein Mann fitt auf bem Berdecke, Und schaut hinaus auf's Meer.

Der Mann ist ein Berbannter, Doch sitt er ruhig, und sinnt, Und schaut, wie die Wollen ziehen, Und schaut, wie der Schaum zerrinnt. Dier grüßt er weiße Klippen, Ein grünes Eiland bort; Jett treist eine Möm' um den Bimpel, Jett lauert ein hai um ben Bord.

Dort taucht es aus fernem Siben Bie schneeige Gipfel empor, Dort rubert ein Fischercanot Aus felfichter Bucht hervor. —

Das Alles sieht der Verbannte, Das Alles spricht ihn so an, Daß er darüber die Heimat Bei Tag wol vergessen kann.

Doch wenn bie Nacht gesunken, Und wenn er allein so sitzt, Und sternenbesäet ber Himmel Auf ihn herunterblicht;

Und wenn er fie sucht am himmel, Die Sterne, so wolbekannt, Die einst ihm als Kind geleuchtet Im lieben Baterland;

Und wenn ihm so fremd ift Alles, Bas droben flimmert und zieht, Und wenn er in anderem Rahmen Ganz andere Bilber fieht; —

Da faßt ihm die zitternde Seele Ein Sehnen riesengroß, Da fühlt er so ganz sich einsam, So ganz sich heimatlos. Da starrt er so thränenschauernd Auf's schlummernde Meer hinaus, Und seufzt: "Ach wär' ich da unten, So wär' ich doch wieder zu Haus!"

### Menichen und Sterue.

Es hat, so fagt ein frommer Glaube, Der Menfchen jeder seinen Stern; Drum schaut er sehnend oft zum himmel Und möcht' ihn dort erkennen gern.

Am Tage blendet uns des Lebens Buntfärb'ger Frisglanz den Blid'; In ftillen Nächten aber wenden Das Aug' nach oben wir zurück.

Und fiehe, Millionen glänzen, Es findet jeder seinen Hort: So viele Menschen unten schlummern, So viele Sterne wachen bort!

### Ber Meffias.

(Mm Borabende bes 13. Marg 1848.)

Ein Stern stand über ber Hutte, In ber ber Heiland lag, Um Allen zu verkunden: "hier fann ben Messias finden, "Ber fromm ihn grußen mag!"

Wir liegen über und über Bersenkt in Nacht und Not; Wir lechzen nach dem Retter, Der fortbeschwöre das Wetter, Das uns zu Häupten broht.

Der herr verläßt nicht die Seinen, Der Retter bleibt nicht aus; Er ist wol schon geboren, Er schläft nur noch unbeschworen; Wer sagt, in welchem Haus?

D stünd' auch über bem Hause Ein leuchtenber Komet! Um Allen zu verfünden: "Hier konnt ihr ben Retter finden, "Den ihr so heiß erfleht!"



# III.

Balladen, Romanzen, Sagen und Lieder.

(1826.)

Ich weiß nicht, foll ich junger Baum Mich gang ber Luft verschliegen; Go tann ich im verschlieff'nen Raum Doch auch nicht fröhlich fpriegen; Und foll ich in ben Tag hinein, Muß ich ein Spiel ber Binbe fein !

## Hans Euler.

"Horch, Marthe, braußen pocht es; geh, lass' ben Mann herein, "Es wird ein armer Bilger, der sich verirrte, sein!" — "Grüß' Gott, du schmucker Krieger, nimm Platz an unsrem Tisch, "Das Brot ist weiß und locker, der Trank ist hell und frisch!"

""Es ift nicht Trank nicht Speise, wonach es Not mir thut, ""Doch, so ihr seib Hans Euler, so will ich euer Blut! ""Bist ihr, vor Monden hab' ich euch noch als Feind bedroht: ""Dort hatt' ich einen Bruder, den Bruder schlugt ihr tobt.""

""Und als er rang am Boben, da schwor ich es ihm gleich, ""Daß ich ihn wolle rächen, früh' oder spät, an euch!"" "Und hab' ich ihn erschlagen, so war's im rechten Streit, "Und kommt ihr ihn zu rächen, — wolan, ich bin bereit!"

"Doch nicht im Hause kämpf' ich, nicht zwischen Thür und Wand; "Im Angesichte bessen, wofür ich stritt und ftand!— "Den Säbel, — Marthe, weißt du, womit ich ihn erschlug: "Und sollt' ich nimmer kommen: — Tirol ift groß genug!"

Sie gehen miteinander ben nahen Fels hinan; — Sein gulben Thor hat eben der Morgen aufgethan; — Der hans voran, der Fremde recht ruftig hinterbrein Und höher stets mit beiben der liebe Sonnenschein. Run steh'n sie an ber Spite, — ba liegt die Alpenwelt, Die wunderbare, große vor ihnen aufgehellt; Gesunt'ne Rebel zeigen der Thäler reiche Luft, Mit hutten in den Armen, mit heerden an der Brust.

Dazwischen Riesenbäche, barunter Kluft an Kluft, Daneben Wälderkronen, barüber freie Luft; Und sichtbar nicht, doch fühlbar, von Gottes Ruh' umkreist, In Hütten und in Herzen ber alten Treue Geist.

Das feh'n bie Beiden broben, — bem Fremben fintt bie Sand, Sans aber zeigt hinunter auf's liebe Baterland: "Für bas hab' ich gefochten, bein Bruber hat's bebroht, "Für bas hab' ich gestritten, für bas schlug ich ihn tobt."

Der Frembe fieht hinunter, fieht Sanfen in's Geficht, Er will ben Arm erheben, ben Arm erhebt er nicht: ""Und haft bu ihn erschlagen, so war's im rechten Streit, ""Und willft bu mir verzeihen, tomm, Sans, ich bin bereit!"" —

### Die feste Maner.

"habt nicht zu Dank, herr Bruder, mir diese Burg erbaut, "Die, sonder Ball und Mauer, vom Berg herunter schaut." So sprach der Bischof Berner zu Ratbod, als er ftand, Die neue habsburg messend, auf hoher Erferwand.

Und Ratbob läßt ihn schmälen, er weiß, was er gethan; Rur einem Diener winkt er, und spricht ihn heimlich an. Drauf geh'n die beiben Brüber in ihre Kämmerlein; Die dumpfe Schlummerorgel des Sturmes lullt fie ein. —

Wie nun bes Morgens Feuer burch alle Scheiben glimmt, Da gehen Beib' in's Freie, zu beten frommgestimmt; Und wie wenn Gott vor Allem, ber Habsburg Segen lieh: So glanzt im weiten Umkreis zuerst vergolbet — fie.

Und ichau, im Rreise — zieht fich, ein blitend Flammenmeer, Gleich einer Demantmauer, schnell um die Feste ber! Das find die eblen Mannen vom eblen helbenhaus, — Die breiten bichtgeschaaret rings um die Burg sich aus.

Und Werner fieht's, verwundert — und Ratbod weist hinab, Und ruft mit glühenden Worten, wie sie Begeist'rung gab: ""Solch' eine Mauer wollt' ich um meine Burg erhöh'n: ""Durch sie, — und Gott im Himmel, wird Habsburg ewig stehn!""

### Die Spinnerin vom Samugebirge.

Beim Rocen sitzt die Maid und spinnt, Und läßt nicht ab vom Spinnen; Und Tag und Woch' und Mond verrinnt, Und was sie thut, und was sie sinnt, Geht siets nur aus's Gewinnen.

Kein Samstagabend wird geehrt, Rein Psalmbuch gilt dem Mädchen: Für sie hat nur der Rocken Wert, Ihr Altar ist der Bleichen Herd, Ihr Rosenkranz das Fädchen.

Und wie die Schwestern fieh'n und fieh'n, Und wie die Freund' im Orte; Sie heißt ihr Rad nur schneller dreh'n, Und will vor Aerger fast vergeh'n, Und schwört die sünd'gen Worte:

"Ich (pinn', und that ich's auch allein, "Und mag die Besper Klingen: "Ich will nicht stets die Aermste sein, "Ein Gut, wie Keine bring' ich ein, "Und will den Herrgott zwingen.

"Dem Pfalm und Betbuch bleib' ich gram, "Und keine Mette hör' ich: "Bis von Sanct Zell ber Letzte kam "Bon all' ben Pilgern, lobesam, — "Bernehm' es, Gott, bas schwör' ich!" Sie spricht's in ihrem Frevelmut, Und zerrt an Rad und Rocen: Ihr Will' ist bös, ihr Fleiß ist gut; Es weiß ihr habbegierig Blut Bon Andacht nichts und Glocen.

Da strafte Gott die Frevlerin Durch's eigene Gelüste: Roch immer ziehen Vilger hin Nach Zell, zu läutern ihren Sinn; — Wer doch den Letzten wüßte?!

Und immer spann die Trot'ge fort In andachtlosem Treiben, Bis sie, verkummert und verdorrt Ein steinern Standbild an dem Ort, Zur Warnung mußte bleiben.

Da saß nun hoch am Felsenhaupt Die Spinnerin beim Rade: Kein Sturmwind hat ihr's weggeraubt, Und wer sie sah, der hat's geglaubt: "Daß sündig Treiben schade!"

Zwar hat die Zeit das Bild gefaßt Mit ihren mächt'gen Streichen; Doch steht noch ganz des Rades Last; Der Sturmwind läßt ihm keine Rask, Und saust durch seine Speichen.

### Ech von Reifchach.

(1541.)

In's Türkenlager ftürmt es, und ift boch heute Raft: Wer mag nur sein gezogen hinab in toller Saft?

Ein Sauflein teder Krieger, an feiner Spitz ein Leu, Die machen taufend Beiben im Kampfe feig und fcheu.

Bom Ball bas Ringen ichauenb fteht Ed von Reischach ba: Denn Ginen fieht er tampfen, wie er noch Reinen fah.

Es folget, angstlich fpahend, fein Aug' bem Belben nach, Berliert ihn, fieht ihn wieber; — grad, wie bas Berg ihm brach.

Doch tolltühn fturzt bas Sauflein in's tieffte Berg bem Feinb, Und ringet und erringet — ben lieben tobten Freund.

Und Reifcach fieht vom Balle bie fühnen Rampfer nah'n, Und ruft, beklommnen Herzens, bie Seinen, fcmerzlich an:

"Laßt mich ben helben schauen, ber bort ben Kranz erwarb: "Und sei's ein Anecht, er fühle, daß er als König starb!"

Sie geben, tommen wieber, fie ichau'n fich ichmerglich an: Sie wollen ihn nicht bringen, ben fruhverklarten Mann.

Doch schauen will ihn Reischach; gehorchen muß bie Schaar, Und langsam tommt bie Bahre mit schwarzem Sammttalar.

Und mahrend Reischach schweigend auf's Opfer nieberfieht, Und langsam von ber Leiche die Trauerbede zieht: "Dich, ruft er, foll man kennen, dich jugendlicher Held! "Dein Bolk, das foll dich nennen, und segnen dich die Welt!"

"Doch, sprich, wer bist du, Jüngling? — Mein Sohn!" — Sein Sohn, schallt's nach, Und Allen mit bem Bater bas herz im Busen brach.

Das Knie halbeingesunken, den Lorbeer in der Hand, So küßt er heiß den Leichnam, und ruft dann neu ermannt:

"Die Feinde sollen weinen, tommt's an die Rache bran; "Doch unfer Blid, ber blide fein Lob jum himmel an!"

"Wer solch' ein junges Leben gab für bes Landes Glück, "Drängt selbst im Baterauge ben Schmerz mit Lust zurück!"

### Die Schneebraut.

Die Gletschernymphe liebt so heiß Den schönen Jägersmann, Und blickt aus ihrem Haus von Eis Ihn oft begehrend an. Allein des Gemsenjägers Sinn Ift rauh, wie seine Welt; Sie schmeichelt ihm, sie warnet ihn, — Er bleibt der Felsenheld.

Als Alpenröslein neigt fie oft Ihr Blüthenhaupt ihm zu: Als Zephyr wiegt fie, unverhofft, Ihn ftill in weiche Ruh; Oft broht fie wild als Nebelbild Bom Schreckhorngipfel ihm: Durchbraufet oft das Schneegefild Mit bösem Ungeftüm.

Er aber stehet unverzagt Trot Schmeicheln und Gefahr, Ob es ihm gleich sein Ahnen fagt, Daß es die Nymphe war. Sein Spiel ist kilhne Gemsenhetz, Sein Reichthum kedes Blut; Er achtet nicht der Nymphe Netz, In seinem Uebermut.

Drob' glühet sie in grauser Glut, Er hat ihr's angethan; Und sei's in seinem roten Blut, Sie muß ihn boch umsah'n; Sie muß an seine Brust die Brust Anschmiegen weich und warm; Muß einmal büßen ihre Lust In Gemsenjägers Arm!

Drum schmückt sich, wild von But erfaßt, Mit vollem Schnuck die Maid: Birft um den Leib in toller Hast, Ihr Berglavinenkleid; Reiht um ihr Haupt das Zackenband Mit eisbemantnem Haft: ' Bewehrt mit Donnerwucht die Hand, Den Fuß mit Schwindelkraft. Da fteht ber ichone Jagersmann Am boben Alvensteg:

Die Nymphe ichaut's, und eilt heran Auf ichrägem Felsenweg.

Er fieht fie nah'n; fie fieht ihn flieh'n; Flieht nach von Schacht zu Schacht;

Da budt er fich, da faßt fie ihn Mit wilder Liebesmacht.

Da stürzt sie sich mit ihm hinab Auf's himmeltiese Pfühl, Und treibt, im fühlen Felsengrab, Mit ihm ihr Liebesspiel. — Manch' Einer, der dem Jäger gut, Beiß nicht, wohin er kam: Doch in der Schneebraut Armen ruht Der Jägerbräutigam!

## Ber Geift der Alpenwaller.

Der Geift der Alpenwasser war einft von Groll entbrannt, Und wollte Tod verströmen auf's arme Schweizerland, Drum sammelt er die Glieder, die rings versäten, schnell Aus Kluft und Berg und Rebel und Gistriftall und Quell.

Und wie er fie gesammelt, ba wandelt er fie balb Bu einem Schlangenkörper von riefiger Gestalt; Sein Schweif bohrt unergründlich in's Herz dem Erdenball, Sein Bauch schleppt über Gletscher ben grausen Ringelschwall. Sein hals, sein haupt, sein Rachen reckt bräuend sich empor, Die tausenbspalt'ge Zunge schießt blitbefcwingt hervor; So kommt er angewandelt, der Geist in seinem Zorn, So wälzt er schon sich donnernd vom nächsten Alpenhorn.

Weh dir, o Thal, verloren! o Thal, dein eigen Grab! — Wirft er auf dich im Grimme den Riefenleib hinab! O Nymphen dieser Matten, was habt ihr ihm gethan? — Oryaden dieser Wälder, schon stürmt er grollend an!

Ihr friedlich stillen Saaten, du hirtlich frohe Flur, Spielplätze sel'ger Unschuld, Schirmstätten der Natur, Ihr sonnumglänzten Eden, ihr abendgold'nen Höh'n, Schon nickt er euch zu Häupten mit zürnendem Gedröhn!

Schon naht, schon fliegt, schon ftürzt er, — was halt ihn jetzt zurud? hinab auf die blühende Landschaft sank willkurlos sein Blid; Da schaut der Geift der Waffer, wie's glanzt, und glüht und sprüht, Wie Alles, fern von Ahnung, am Herzen des Lebens glüht!

Wie die Sonne lüßt das Ländchen, wie Mutter Natur es belacht, Wie geschäftig ein Heer von Engeln vor jeder Hütte wacht, Wie die Ruhe drunten zu Haus ist, wie der Friede sich drunten ergeht, Wie die Liebe schafft in der Kammer und die Freud'an der Schwelle steht!

Da fühlt der Geist der Wasser ein Regen in der Brust; Bersplittert ist des Herzens gewalt'ge Rachelust — Er löst den Riesenkörper in mildes Zürnen auf, Die Schuppen werden Tropsen, die Sonne schimmert drauf! —

So senket vielgespalten sich, wie des himmels Thau, Ein Meer von Regenbogen, auf Berg und Thal und Au! So oft er kommt im Grolle, — da muß sein Groll vergeh'n, — Es ist, als wär die Stelle für jeden Groll zu schön.

### El Schanfari-ben-el-us, vom Stamm Asd.

1.

Die Nacht umhüllt in Arabiens Reich Die unendlichen Felber und Fernen: Bom Felsen, da schauet, so starr und bleich, Ein Mann zu den leuchtenden Sternen. Bas ruft er zum Monde, der blutigrot Herüber sich neiget, des Busens Not, Bas will er mit Oräuen und Ringen Bom Bater der Nacht sich erzwingen?

Der Mann ist Schanfari, vom Stamme der Asd, Der erste Sänger und Renner; Ihn hatten die Reider einst mächtig gefaßt, Berbannt aus dem Kreise der Männer. Zehn Jahre schon wallt' er vertrieben umher Der Liebe dar und der Hilf' und Wehr: Um sind nun des Bannes Stunden, Drum hat er sich heimgefunden!

Drum schaut er vom schwindelnden Felsen hinab Auf der Heimat Fluren und Auen, Und hebt zum himmel den Pilgerstab, Und schwört mit entsetzlichem Grauen: "Du Bater der Nacht! ich erhebe die Hand, "Erhebe den Stab zu dem himmlischen Land: — "Du ließ'st den Berbannten nicht enden in Not; "Nun gib für die Feind' ihm Berberben und Tod! "Du weißt es, die Bösen von Salaman, "Sie täuschten ob meiner die Bürger; "Sie stießen hinaus mich zum Wüstenplan, "Als einen Berberber und Würger; "Ich kehre verarmt nun zur Baterstadt: "Nun Rache! Nun Rache! ber frevelnden That: "Und ging in den Abern der Felsen ihr Lauf, "Ich muß sie ereisen, ich spüre sie auf!"

"Und noch einmal heb' ich die Hände hinan
"Und den Stab zu den nächtlichen Hallen:
"Es sollen vom Stamme der Salaman
"Mir Hundert zum Opfer nun fallen! —
"Und rufst du vor'm Tage der Rache mich weg,
"So geißle du sie durch Berg und Steg,
"Treib du sie durch Wasser, treib du sie durch Land;
"Drob set, ich die eigene Seele zum Pfand!"

So ruft El Schanfari vom Felfenknauf Mit unnennbarem Grimm zu den Sternen; Blickt milber dann einmal zum himmel noch auf, Und hinab zu den heimischen Fernen. — Dann hüllt er in dunkeln Mantel sich ein, Und wandelt, die Rach' in dem herzensschrein, Den Bogen und Pfeil an der Seite, So wust, wie die Nacht, in die Weite.

2.

Durch die Thore Tritt Schanfari still und stumm; Lauschet mit gespanntem Ohre, Schaut nach allen Häusern um, Ob benn nirgends eine Spur Bon ben Häusern seiner Freunde, Bon den Säusern seiner Feinde, Wo er vor zehn Jahren nur Manche Lust und Qual erfuhr.

Alles schweiget; — Denn ber stille Mund ber Nacht hat sie Alle stumm gemacht, — Nur ber Mond am himmel zeiget Straßen anders, häuser neu; Nichts im Bechsel ist geblieben, In der Irre sortgetrieben, Erifft der Mann so fremd so scheu, Richt sein eigen Wohngebäu.

An der Ede Eines Hauses, schwarz und hoch, Halt Schanfari staunend doch: An den Wänden, an der Dede Kennt er's — schaut es nochmal an: Ja es ist das Fluchgebäude, Drinn sie einst aus frechem Reide Schmiedeten den schnöben Bann, — It das Haus der Salaman!

Und er finnet:

Ob er rasch vertilgend Brand Berf' in die durchrigte Band. Doch ein träg'rer Plan entspinnet Sich der racherfüllten Brust. Einzeln sollen Alle sterben, Unter seiner hand verderben, Und der Rache tiefer Lust Bird er jubend sich bewußt!

Aus bem Kleibe Zieht er einen Pfeil hervor, Schwingt ihn lächelnd hoch empor, Betzt ihn bann mit Schabenfreube An ber Feinbes-Wände Stein; — Und die drinnen hören's wetzen, Fahren aufwärts voll Entsetzen; El Schanfari hüllt sich ein — Zieht hinweg beim Mondenschein.

3.

Schanfari wandelt durch die Haid: Da kommt ein Mann gezogen; Den kennt er wol an Farb' und Kleid, Und ruft ihn an mit grimmer Freud', Und nimmt dann Pfeil und Bogen:

"Ber bift Du, Mann?" — ""Ben Salait ""Bon Salaman; gegrüßet ""Sei, Frembling, mir!" (pricht ber zurück; Da ruft Schanfar i, But im Blick: "Dein Aug, Du Hund!" und schießet. —

Ben Salait finit — vom Auge quillt Das Blut im hohen Strahle; Schanfari schaut's, mit Lust erfüllt: Die erste Rach' ist nun gestillt; Er wallt getrost zu Thale.

Und fieht er einen Salaman, Dann ruft er: "Hund, bein Auge!" Und zielt, und trifft und fliehet bann, Daß Keiner ihn ereilen tann, Als ob zum Sturm er tauge.

Ernst versammelt ist die Runde Bom Geschlecht der Salaman: Und man brütet nun im Bunde Ueber einen Rettungsplan; Bebend sieh'n sie — Rach' und Schrecken Malt ihr braunes Angesicht: Doch vor'm Rachepfeil sie decken Kann der Bauch der Erde nicht!

Setso löst bas träge Schweigen Asir, nun ber Kenner Haupt, Denn die Rebe war ihm eigen, Und die Treu' nicht ganz geraubt. "Einer, spricht er, schwarz verhüllet, "Pfeil und Bogen unter'm Kleib, "Ballt, von Grimm und Rach' erfüllet, "Morbend hin durch Stadt und Haib."

"Keiner konnt' ihm noch entgehen —
"Wüft und Dickicht kennt er da;
"Keiner konnt' ihn noch verstehen:
"Denn er läßt ihn nicht zu nah;
"Keiner konnt' ihn noch erjagen:
"Denn er holt ben Sturmwind ein;
"Zwanzig hat er uns erschlagen:
"Nur Schanfari kann es sein!"

Und gleich Donnern trifft es Alle, Bie Schanfari's Ram' erschallt; Plöglich öbe ftarrt bie Halle Rings von Männern, wuft und talt. Aber Afir hebt bie Stimme:
"Renner, fort mit regem Sinn!
"Stellt euch seinem Bahnfinngrimme,
"Ober ftredt ihn meuchlings hin!"

"Habt ihr rechtlos ihn vertrieben,
"Töbtet nun ben Mann mit Recht.
"Rein ist meine Sand geblieben
"Unter'm Salamangeschlecht,
"Darum weih' ich sie ber Rache,
"Beih sie meinem Helbenstamm:
"Rinmer ruh' ich, bis ber Drache
"Kalt in seinem Blute schwamm!"

5.

Schanfari läßt ben Tobespfeil In Feinbes-Augen spielen; Er zieht burch Strecken, rauh und steil, Roch ward ihm nicht die Rache feil: Und viermal zwanzig sielen. —

Und wer ihm naht mit Trutzgewalt, Den läßt er's bald bereuen; Und wer ihm folgt, verliert ihn bald:— So geht die bleiche Schreckgestalt, Ihr Opfer einzuweihen!

Sechs Monde höhnt er ungestraft Der Feinde broh'nde Mienen; hat mit des Pfeil's tiefinn'rer Kraft Schon Neunundneunzig hingerafft: Nur Afir trobt dem Kuhnen.

Walbeinwärts geht Schanfari; Ben Asir ihm nach; Schanfari; Ben Asir ihm nach; Schanfari ift müb, er schaut und späht; Kein Leben scheint ihm mehr wach. Die Rache hat ihn ausgebrannt, Sein Blut rollt über bürren Sand, Nach einer Quelle schaut er sich um, Da blinkt's im Cebergrab:
Noch einmal lauscht er — Alles ist stumm, Da steigt er hinab!

#### Ben Mfir fah's:

Er schreitet, mit schwebenbem Tritt, Ihm nach burch das seuchte Wellengras, Jetzt ging er ben letzten Schritt. — Doch schöpfend aus dem Silberquell Ruht El Schanfari laß zur Stell'; Er schaut zum blutigen Mond hinan, Denkt an des Schwur's Beschluß, Denkt jetzt wol nicht den Salaman, Und hemmet den Fuß!

Ben Asir schleicht, Gleich bem Engel bes Todes so leis, Er hat wie der Schütz den Hirsch ihn erreicht, Und drängt sich durch's Palmenreis, Und ruft: "Gott, meine Hand ist rein!" — "Laff' sie de Hand der Rache sein!" — Und saßt Schanfari in's Auge hart, Sich lehnend niederwärts, Und zielt nach wach'rer Schützen Art, — Und trifft ihn durch's Herz!

Raum war die Kunde noch erklungen, Da stürmen wild die Salaman, Die sich der Rache noch entrungen, Ben Asir'n nach zum Balbesplan.

Des hohen Walbes Palmensäulen Durchtobt ein gräßlich Sieggeschrei, Daß Tiger scheu von hinnen eilen Und sich verbirgt ber König Leu.

Da steh'n fie nun am bunteln Bronnen, Bor'm tobten Feind mit Lustgebraus: Doch ward nicht Alles mehr gewonnen, Schon hielt das Wilb zu Nacht ben Schmaus.

Der Reunundneunzig ked getöbtet, Der hundert Opfer sich ersah, Er liegt zerstückt nun, blutumröthet, Mit abgeschältem Schäbel ba.

Da fassen sie das Beingerippe, Mit bonnerlautem Jubelschrei'n, Und steden's auf die nächste Klippe, Und segnen's dort mit Flüchen ein!

Berwaiste Kinder, Bäter stoßen Berächtlich mit dem Fuß das Haupt: Und keine Thrän' ist ihm gestossen Und jedes Ehrenmal geraubt.

Die Nacht umhüllt in Arabiens Reich Die unenblichen Höh'n und Gestrippe: Da wandelt ein Mann so sinster und bleich Hoch über die ragende Klippe. Bas stößt er da droben am graulichen Ort Den Schäbel Schanfari's so sort und sort, — Schon sieben Monden verronnen sast, Noch läßt er ihm immer nicht Ruh und nicht Rast.

Ben Asir, vom Stamme ber Salaman, Mißgönnt ihm die ruhige Stelle. Er war's, der meuchlings im Baldesplan Schanfari gemordet am Quelle; Jetzt hat ihn die That gar gewaltig gepackt, Und wie er so flucht und am Schädel so hackt, — Da bohrt sich ein Splitter vom Schädelgebein Zu innerst ihm in die Ferse hinein.

Er sinket zurück; benn es töbtet ber Schmerz, Wann Tobte verwunden das Leben: Er stürzt mit dem Haupte niederwärts, Daß Rippen und Schäbel ihm beben. Da winselt, da slucht er, ihn höret kein Ohr, Dick quillt ihm das schwärzliche Blut hervor; — Berberben muß der verderbende Mann, Die Tiger nahen zum Schmaus heran.

Und über die Rlippe mit bunklem Gewand Schwebt bufter ein Bilger hernieber: Er hebt zu den Sternen ben Stab und die hand Und fenkt fie jur Klippe bann wieber. Dem Sterbenben reicht er bie Rechte fobann, Und ift doch Keiner ber Salaman, — Und wie sich verloren bes Bilgers Spur, Befiegelt ber Hunbertste sterbend ben Schwur.

## Der nächsliche Schwimmer.

Bas hebt sich, wie ein weißer Schwan, Aus schwarzer Bog' empor? Bas brängt zum steilen Erker an, Bo weber Strand, noch Thor? So rubert Zal, ber blonde Helb Zu Nadavher, ber Braut: Ihm ist bas blaue Bogenselb Bie's Felb der Schlacht vertraut.

Schon faßt ber Schwimmer ted ben Stein Mit müdgerung'ner Hand,
Und klimmt hinan beim Sternenschein Auf schroffer Erkerwand.
Nun ruft er schon ben ersten Gruß Der Braut aus treuer Bruft: Da wankt sein Arm, entgleift sein Fuß, Und keimend welkt die Lust!

Frisch auf, bu Helb, nicht sei der Mann, So schnell des Muts beraubt! Schon neigt die Braut, so weit sie tann, Ihr rabenschwarzes Haupt; Herunterquillt die Lodenpracht Des Haars in langer Flut, Aus welcher, wie ein Stern aus Nacht, Erglänzt der Augen Glut!

Der Klimmer sieht's, ber Klimmer strebt, Hinan gespannt, hinan, Als wollt' er, wie's herniederschwebt Das Haargewinde fahn; Mag unten tief, mit Wolfsgeheul, Die Flut den Wirbel dreh'n, Er sieht nur wie ein rettend Seil, Die Lockenslechte weh'n!

Und höher klimmt und höher steigt Der Helb mit Ungestüm, Und milber bückt und näher neigt Sie sich herab zu ihm; So hebt ihn des Gelockes Spur Bon Ed' auf Ecke vor: — Er faßt es nicht, es winkt ihm nur Und trägt ihn doch empor.

### Merlins Beihe.

Die Schlacht burchtobt die Haibe, Merlin durchtobt die Schlacht: Es gilt des Kymbrerfürsten gerechter Kron' und Macht. Berrath ist Kampseslosung, und Wut erhitzt den Sinn, Und Gottes Racheengel fährt über's Feld dahin. Das Schwert Mer (ins vernichtet, boch bringt's ihm bofen Lohn: Gerabe fpaltet's klirrend — ben eignen Schwestersohn. Da hört er in ber Nabe bumpfrochelnd Tobesschrei'n, — Das bringt ihm, wie vier Schwerter, in's rote herz hinein.

Merlins vier Brüber find es, die's eben jeto traf. — Merlin erschaut's; — das wedt ihn aus seinem Bahnfinnschlaf? Er rafft sich auf, gewaltig — schlägt um sich wuterfaßt, Birft seinen Stahl zur Erben, — enteilt in toller Hast.

Er wankt zu seiner Schwester, — bie flucht bem Mörberarm; Des Schwestersohnes Bräutchen zerweinte sich vor Harm; Berslucht, verlassen, irrt er zuruck in's Heimatland, Wo er ein Gärtlein nennet sein burch bes Fürsten Hand.

Mit vierzig fieben Bäumen, mit üpp'gem Früchtetrang, Auf einem Sügel ruht es im Frühlings-Sonnenglang: Und, wie die Bäume Früchte, so beut ihm jeder Plat In seinem Angebenken gar manchen lieben Schat.

Dem Freund nun will er werfen fich an fein blüthend herz; Beh'! ber auch ward verwüftet, — die Bäume tragen Schmerz. Er fieht's, und fieht, und finnet, und eilt zum Bald hinein, Da halt er ftill: — es fäuselt im bleichen Mondenschein.

Merlins Gesicht erbleichet, sein haupt finkt schlaff gurudt: Sein Obem ift erkaltet, erloschen ift sein Blid; Starr, wie ein Marmorbildniß, entgeistert ftiert er bin, — Merlin ift abgeftorben für alle Welt um ihn.

Doch plötlich fällt ein Monbstrahl ihm in bas Aug' — es sprüht, Und gibt bas Feuer weiter, und jagt's von Glieb zu Glieb; Jett sliegt's hinab zum Herzen mit Flammenungestüm': — Ein neuer Geist bes Lebens scheint eingekehrt bei ihm. Er spricht aus Wang' und Augen und Armen, bringt zur Brust Auf mächt'gen Liedes-Schwingen hinaus in sel'ger Lust. Merlin ist Sänger worden: — nach Barbsen sliegt sein Fuß, Den grauen Barbenbrübern zu bringen Herz und Gruß.

#### Die Bardeninsel.

Auf Barbfey \*) ba ift es fo tobt und wüst: Erst spät, wann ber Abend bie Insel begrüßt, Und herangereift bis zur Mitternacht, Scheint rings bas Leben auferwacht.

Da steigt aus ber Erben ein bläuliches Licht, Und hinter bem Lichte wol manches Gesicht, hier, — bort, — bort, hier von Nebeln umwallt, Und gewinnet allmälig bestimmte Gestalt.

Gesichter zu Tausenden schauen hervor; Das bläuliche Licht wogt höher empor, Und hebt sich und webt sich zum luftigen Zelt, Das der Mondschein als Knauf zusammenhält.

Schon find die Gesichter zu Körpern gereift In wallenden Kleidern, mit Silber gestreift; Und über den Wolken des Bartes thront Ein Auge so frisch und so mild wie der Mond.

<sup>\*)</sup> Auf ber Infel Barbfen befinden fich 20.000 Barbengraber, barunter auch Merline Grab.

Und in Aller Sanbe find Sarfen gelegt, Und in Aller Sarfen find Tone bewegt: Daß es rauschet, wie Stürme, doch lieblich und milb, Daß es lispelt wie Weste, doch fraftig und wilb.

Und in Mitte ber riefigen Barbenschaar, Mit funkelnden Augen und flatterndem haar; Schwebt hoch in ben Wolken ber Geist bes Merlin Und rauschet im Sturm burch bie Saiten babin:

"Bir steigen allnächtig aus finsterer Gruft, "Und füllen mit Schauern der Borwelt die Luft; "Und kehren in's Grab bei des Morgens Blid, "Und laffen die Schauer ber Borwelt gurud!"

So fingt er, — und zweimal zehntausend mit ihm Durchbrausen die Harfen mit Ungestüm; — Da schimmert's im Often, da fallen im Nu Wol zweimal zehntausend Gräber zu!

### Mar-Gregors Nacht-Ritt.

Mac=Gregor reitet durch Sturm und Nacht, — Da bäumt sich des Reiters Rappe mit Macht: "Hei, Rappe, willst weiter! Was steigst du empor? "Was sperrst du die Nüstern und spizest das Ohr?" — Das Roß steht auf einem Grabe wol, — Draus bröhnt es so zürnenb und bröhnt es so hohl: ""Halt, Reiter! — Kaum lag hier verscharrt mein Leib, ""So hast du gewaltsam gefreiet mein Weib!""

""Halt, Reiter! — Ich habe zu rechten mit bir, ""Bas schlägst bu mein Beib, mein getreues mir? ""Bas rausst bu es wund, wenn es Thränen mir schenkt, ""Und mein vor'm Entschlummern allnächtig gebenkt?""

""halt, Reiter! Und haft du bein herz nicht erweicht, ""Und weint sie noch einmal das Polster sich feucht: ""So such' ich zusammen mein schlotternd Gebein, ""Und hol' dich zur nächtlichen Zwiesprach' ein!""

Der Tobte schweigt; ber Rappe reißt aus, Und rennet burch Racht und Sturm nach Haus: Der Reiter aber stedt tief im hut Und nahret im herzen bie grollenbe Wut:

"Ei, Beibchen! — die Tobten empörst du zum Streit: "Lass' Weibchen, — die Tobten sind friedliche Leut': "Bad' immer in Thränen das Polster dein, "Heut sollen es blutige Thränen sein!"

"Dich freit' ich, so mahnest bu, thörichte Maib? "Dein frisches Gefichtchen, bas hab' ich gefreit: "Und Weinen entstellt ein frisches Gesicht, "Und willft bu nur weinen, so brauch' ich bich nicht!"

Bom Rappen springt er, — und pocht und pocht, — Doch still ift's im Haus; — er schäumet und kocht; — Und sprengt die Thur, und stürmt auf sein Weib, Und furcht ihr mit Striemen ben schlummernden Leib. Sie ruhet aber und reget sich nicht, Kein Beinen entstellt ihr bas schöne Gesicht: Und ihr langes goldiges Lockenhaar Dient ihr zur goldig glänzenden Bahr.

Mac-Gregor fieht es und spottet und lacht Und reitet hinaus in die finstere Racht: Da sammett der Todte sein schlotternd Gebein, Und holt den Mac-Gregor zur Zwiesprach' ein. —

#### Die karinthilche Säule.

Kallimachos, ber Bilbner, fteht vor'm Grabe, So ber Geliebten theuren Reft umschließt: Berew'gen möcht' er's, boch bie ganze Gabe Bird eine Thrane, bie drauf niederstießt. Kein Meißel kann's in Steingebilbe pragen, Kein Sanger kann's in seine Lieder legen, Was ihm die Bruft beenget und durchwallt: — Für solche Glut ift biese Welt zu kalt.

Er schaut, und glaubt begeistert zu verspüren, Ein Grab, das solchen Liebreiz inne halt, Müss an sich selbst ein leuchtend Merkmal führen, Berewigend für aller Enkel Welt. Drum hängt sein Aug' am theuren Grabessteine; Bebeutungsvoll erscheint ihm nun das Kleine; Und was an Schmud ber Zufall hergelieh'n, Ein heil'ger Bint zur Feier baucht es ihn.

Es ruht das Grab auf einem Blumenhügel, Umarmt von fippig blühendem Manth; Darauf ein Korb, des Waltens treuer Spiegel, Wobei die Ruh'nde sich einst heimisch fand; Was ihr ein werthes Kleinod hieß im Leben, Hat ihr die Liebe brinnen mitgegeben: Und auf des Korbes kleiner Mündung ruht, Beschwichtigend, ein Ziegelstein zur Hut.

Doch ber Afanthos kann vom Blüh'n nicht lassen; Reugierig streckt er sich zum Korb empor, Und krümmt zum Kranz die zack'gen Blättermassen, Daraus die Blüte ringelnd blickt hervor; So sinnig hat Natur dies Werk ersunden, Das, — wie zum Sinnbild beutungsreich verbunden, — Des Bildners Seele nimmt begeisternd ein, Zu seiner Liebe Denkmal es zu weih'n.

Und um das Grab erhöht er fühne Säulen, Noch nie geschaut' nach eig'ner Schöpfungskraft; Gesühl und Bracht umgibt, zu gleichen Theilen, Den schönen Fuß und faltenreichen Schaft; Doch wie die Jungfrau herrlich steht im Leben, Mit schlankem Buchs, ihr Haupt vom Kranz umgeben, So hebt die schlanke Tempelsäul' ihr Haupt, Mit üppig blühendem Akanth umlaubt.

Und wie um's Körboen bort bie Blut' am Grabe, So rankt fie hier, breischichtig um ben Knauf; Und wie am Grabstein auf ber theuren Gabe, So ruhet hier ein Ziegel obenauf. — Aus foldem Born ist solch' ein Werk entsprungen; Daß — burch Jahrtausenbe noch nicht verklungen — Fort sebet der Korinthersäule Ruf, Wie sie der Lieb' allmächt'ger Geist erschuf!

### Genelung.

Ein Grieche jog aus Bellas' Bergen einft. Allwo fein Berg bas erfte Mal geschlagen, Bum fernen lichtbedürft'gen Morben fort, Bo feine Berge mit befronten Sauptern In ftromburchichlung'nen Thalern fich bejeh'n. Wo fein Olymp fein bell Azurgezelt Milb über milbe Lorbeerbaume wolbet. Und feine Duf' in beit'ren Tempeln wohnt. Der beimatlofe Grieche mart im Norden. Bas eine Rlamm' in Fluten: er erlosch: Sein blühend Antlit warb ein Sit ber Blaffe, Gein freundlich Aug' ein ausgebrannter Stern, Sein ichoner Leib ein Schatten feiner felber. Des Schlafes ernfter Bruber ichien bie Radel. Eh' er fie noch ihm leuchten ließ im Leben, Berlofcht zu haben in bes Leibes Quell. Und also raffte fich benn einft ber Grieche Mit feiner letten Rraft empor: erariff Den Banderftab, erhob die Band' und flebte: "Dem Sabes fühl' ich langft mein haupt verfallen. "Doch Gins nur gonne bem Berfall'nen, Beus!

"Laff' einmal nur ber heim'schen Wohnung Rauch "Mich wogen seh'n zu meinem heim'schen Himmel, "Und gerne such' ich bann ben Tangetos!"

So betete ber Griech', und Zeus war milb; In Hellas' Herzen wankt ber Wand'rer schon, Wo lichte Berge mit bekränzten Häuptern Auf ftromdurchschlung'ne Thäler niederschau'n, Wo der Olymp sein hell Azurgezelt Milb über grüne Lorbeerhaine breitet, Und heit'ren Musen heit're Tempel steh'n!

Da wankte schon ber Wanberer und schöpfte Mit off'nen Lippen Luft, und wankte nicht mehr, Und sah in leichtbeschwingten blauen Kreisen Den heim'schen Rauch zum heim'schen Himmel wallen, Den Rauch, den er zu seh'n gewünscht, und dann Zu sterben! — doch nicht sterben sollt' er jetzt, — Rein, leben sollt' er, aufsteh'n und genesen, In reinlich stillem Hause friedlich wohnen, Und am Penatenaltar Enkel messen, jubelnd: "Des Kranken Heimat ist sein bester Arzt!"

### Ajar Bileus.

Der Donner rollt; ber Blitz umzischt bie Flut; Hochauf zum himmel steigt ber Argo Bucht, heimsegelnb durch Euboias wilben Sunb.

Da fliegt es vom Berbeck herab im Sturm, Klein, wie ein Bogel; ringend, wie ein Mensch; Es treibt die Flut burch, windet sich, und faßt Des Felsen talte Brust mit glüh'ndem Arm.

Da sitzt ber Mann auf ödem Felsenblock,
Dem kleinen Raume für ein großes herz.

Er ringt burch's bligerhellte Rebelgrau'n, Und ftößt an einen Stein: — ein Altar ist's, Berschmäht — zertrümmert fast am öben Strand. Da klammert um den Altar sich der Mann, Und stemmt den matten Fuß an's Felsgestein, Und stuckt den Göttern, die ihn so gequält: Denn Ajax Diseus heißt der Mann. Sein Aug', wetteisernd mit der Götter Blitz, Erhebt er, hellauffunkelnd, zum Ohmp, Und schreit, und trotzt, und droht und slucht hinan:

"Du Götterweib! Du Fruchtlosqualenbe! "Bend' her bein Aug' auf mich, — ben heilen; Beib, "Ich druck' an meine Bruft ben heil'gen Stein, "Bie sinnberauscht vor beinem Altar einst "Wein wilber Arm Kaffandras Leib umrankt. "Ich trote bir, und bem erborgten Blit!

"Richt fenden kannst du ihn auf diese Haupt; "Bernichten nicht dies Herz: — ben heil'gen Stein, "Den heil'gen, unverlethar heil'gen Stein, "Den Altar, trotend beinem Blitz und Jorn, "Den halt' ich hier! Blict' her, den halt' ich hier! "Den Blitz nicht senden kannst du auf mein Haupt; "Mein großes Herz, mein heil'ger Freund, der Stein, "Beschirmen mich! Blick her! Ich trote bir!"

Er ruft's empor; da theilt sich das Gewölt. Hohnsächelnd schaut der Troty'ge Pallas steh'n, Des frech entweihten Altar's Rächerin, Den schwachgeträumten Blitz bereit zum Schwung. "Schwing' beinen Blitz!" so ruft er höhnend noch; Da schwingt die Göttin, und es zischt, und fällt, — Abbeugend scheu vom heil'gen Stein die Glut, — Und reißt den Felsen, drauf der Troty'ge fußt, Hinab in's Meer, und brunter ihn. Er fällt, Wild fluchend noch mit ungebeugtem Geist.

Sein Grabmal ift ber Fels, brauf warnend fteht, Mit unsichtbarer Lettern geist'gem Wort: ""Zeus trifft am Altar selbst ben Trotigen, ""Und schlägt sein Haupt, und streift den Altar nicht!""

#### Die Schule von Athen.

Bom nächtlichen Gelage ging ein Jüngling, Noch wüft und wirr, nach Saufe. Lebenbringend Schien auf Athen die Morgensonne schon, Und füßte mit den tausend Purpurlippen Das traumberauschte Leben, wach und frisch.

Der Jüngling aber sah nicht wach und frisch: Sein mattes Aug' in eingefall'ner Höhlung, Unsich'rer Tritt und halbentfärbte Wangen Berriethen, was und wie er es genoß. In wildverstörter Ordnungslosigkeit Umgab das Kleid die schlankgebauten Glieder, Und seines haares gold'nem Lockenspiele War noch der Festkranz lässig aufgedrückt. So ging der Jüngling, wirr und wüst, nach hause.

Die Straße führt' ihn längs ber Säulenhalle, Worin ein Beiser in ber Schüler Kreis, In hohem Ernste tugenbfündend stand. Des heil'gen Anstands unentweihte Ruhe Lag über allen Zügen seiner Schüler, Alls Abglanz jener heiligen Erhebung, Die von des Lehrers Stirne leuchtend sloß. Der wüste Jüngling sieht die ernste Kunde, Still steht er, reibt das Auge, sammelt stumpf Roch ein paar Trümmer vom Gedankenschiffbruch Der vor'gen Racht, — verzieht den Mund zum Hohn,

Und drängt sich spottend in die ernste Runde; Doch über allen Zügen bleibt die Ruse. Kein Aug' verwendet sich, kein Ohr entzieht Des Lehrers gold'ner Hermeskette sich Und, wie der Sänger Orpheus mit der Leier Sich in des Wildes Mitte bänd'gend schlich: So schleichen sich des Weisen ernste Reden In uns'res Jünglings wüstes Haupt hinein. Run ruht er zwar, — doch sein Gesicht bleibt Hohn.

Und von der Liebe schüchternem Gefühle, Bon ihrer Macht und ihrer Kindlichseit, Bon ihres Altars unentweihten Opfern Beginnt der Weise nun — sein Auge stammt. Der Jüngling hört es und wird rot, so scheint's. Und weiter lehrt hinwieder nun der Beise Bon dieses Lebens Werte, von den Blumen, Die Jugend pflücken soll, und von der Freude Und wie das Maß der Dinge Bestes sei! Des Lebens höchster, reinster Hochgenuß Tritt, wie ein Thal Arkadias, wie Tempe, Mit seinen Schattenstellen, seinen Bronnen, Mit seinen Blüten, seinen Saufellüften, Im klaren Bilde vor des Hörers Geist.

Da zieht ber Jüngling, ernst und ernster stets, Den Kranz von gestern aus ben golb'nen Locken, Und tam nachher in biese Hallen oft.

#### Der Rolenftrauch ju Hildesheim.

Ein Schneegewand umhüllet den tahlen Binterhain: Der fromme Ludwig reitet jur Jago malbaus malbein.

Da halt er fill, und wendet gu feinen Treu'n fich um: "Um Gott! ich hab verloren mein liebstes Eigenthum!"

"Ein einfach Silberfreuzlein, bas mir fo heilig ift, "Und viel geweihter Refichen in hohlem Raum verschließt!"

"Sprengt aus nach allen Seiten, ob ihr es mögt erschau'n"
"Da, wo ihr's findet, will ich bem herrn ein Kirchlein bau'n!" —

Sie reiten aus zu suchen, rertrau'n bem herrgott fest, Und traben burch's Geftöber, zerftreut nach Oft und Beft.

Da seh'n im Schnee fie's glangen, — solch' Glangen fah'n fie nie, Die Floden überfunteind, boch nicht so weiß, wie fie.

Bellglüh'nde Rofen find es von unfichtbarer Sand, Mit heil'gen Duft verwoben zur festen Blumenwand.

Und jede Rose sendet zum Kelche Strahlen aus, Und aus den Strahlen wölbt sich ein leuchtend Wunderhaus.

Und wie am Sochaltare, auf fuhlen Flammen ruht, Ein Feuerkreuz zu ichauen — des Fürsten liebstes Gut.

Die Jäger feb'n's und ftaunen — und knicen anbachtig her: Jagbhörnerklang verkundet bem Fürften rafch bie Mahr.

Und alebald tam herr Ludwig, was er gelobt, zu bau'n; Und alebald war ein Kirchlein mit luft'gem Kreuz zu schau'n!

Und mächtig, wie der Glaube, und wie die Liebe warm, Schlang bald um's Kirchlein sproffend ein Rosenbusch den Arm;

Und trieb, das Kreuz zu fuffen, zur Ruppel seinen Reim, Und hüllt' in heil'ge Schauer das Städtchen Hilbesheim!

#### An Mien.

Ein Meer von häusern tenn' ich euch Und einen Dom darin,
Der einem Riesenfinger gleich
Beist gegen himmel hin.
Die nahen Sterne grüßen ihn,
Un ihm erlahmt ber Sturm:
Und bieses häusermeer ist Wien
Mit seinem Stephansthurm.

Und trieb mich Sehnsucht oft zurück Aus ferner frember Flur, Und fieht, ja ahnt ihn dann mein Blick In fernster Ferne nur: Da möcht' ich stets mit Kindeslust Den Dom — 0, ging' es an! — Umarmen, preffen an die Bruft, Und herzlich weinen bann.

Wer sagt mir, wie das kommen mag, Daß ich dann weinen muß, Boher des Blutes schnell'rer Schlag Beim Abschied und beim Gruß! Ift's, weil der Thurm so groß und frei Sein greises Haupt erhebt? Ift's, weil die Stadt so schön und treu, Den Wächterdom umwebt?

Nein, nein, und schrumpft' auch dieser Dom Bu einem Quader ein, Und schmölze dieser Häuserstrom Bu Hüttchen, still und klein, Und ränn' auch ab zum Rieselbach Der Donau Riesenband: Doch blieb in meiner Seele wach Derselbe Liebesbrand!

Es ist ein and'res Hochgefühl, Ist eine rein're Kraft, Die bich, mein Wien, zu meinem Ziel, Zu meiner Freude schafft: Du bist ja meine Baterstadt, Der Name spricht es aus: Hegst aller meiner Hoffnung Saat, Umfängst mein Elternhaus!

Bift meiner Freunde Freundin, weißt Um meine stillste Luft, Und trägst getreuen Sinn und Geist Als Orben auf ber Bruft. D'rum fib' ich auch bes Sohnes Pflicht, Beil du mir Mutter bift, Und wer dich schmäht, der ist ein Wicht, Wenn er ein Wiener ist!

# Fragen.

Birb's brüben nach bem Leben Ein Bieberfinden geben? Ber hat wol beim hinübergeh'n, Die Freunde schon genug geseh'n? Wie Mancher möchte noch was sagen, Und muß es mit hinübertragen, Nur Ahnung tröstet ihn dabei, Daß dort ein Biederfinden sei!

Wird's brüben nach dem Leben Ein Wiederfühlen geben? Wie lang ein Herz auch fühlen mag, Gefühl hat keinen Sterbetag. Das Herz, bei seinem letzten Pochen, Hegt Vieles noch unausgesprochen, Und dieser inner'n Sprache Wort Bürgt für ein Wiederfühlen dort.

Wird's brüben nach dem Leben Auch eine Freundschaft geben? Wenn Freunde dort sich wieder seh'n, Und wieder fühlen und versteh'n, So müssen ja mit Glutverlangen Sie dort auch wieder sich umfangen, Sich wieder sehnen, wieder freu'n, Und eine Freundschaft muß dort sein!

#### An die Scheidende.

Sab' oft mit dir gesprochen, Dir manchen Gruß geschickt, Und eben ohne Pochen In's Auge dir geblickt. Sab' oft mit beinem Schmucke Gebankenlos gespielt, Sab' oft bei beinem Drucke Richts, als ben Druck gefühlt.

Run seit du fortgegangen, hat sich das Blatt gewandt. Mich zieht ein süß Berlangen Nach beiner lieben Hand. Zehn Lieber wollt' ich wagen Für einen Laut von dir: Ein Ring, von dir getragen, Ein Kleinod schien' er mir.

Nun ist bein Blick mir theuer, Nun dünkt er erst mich Glut: Er war ein schleichend Feuer Das zündet spät, doch gut. Der Gruß bei beinem Scheiben Durchfuhr mich, wie ein Strahl, Mit niegekannten Freuden, Mit niegekannter Qual.

Wo bist du hingestogen? Du hast mir's nicht bekannt. Wo bist du hingezogen? O nenne mir das Land! Das Land so wahr ich sebe, Das Land ist mir bewußt, Und wenn's kein and'res gäbe — So wär es meine Brust!

# Das Tied vom schönen Tage.

Auf, Brüber, stimmt ein Loblied an Dem heut'gen Tag zum Preis! Er ist ein gar zu schöner Mann, Der sich zu kleiben weiß! Um seine schlanken Glieber läuft Ein himmelblau Gewand, Und aus ben hellen Falten greift Die milbe Segenshand.

Auf seinen Wangen glänzt das Rot Der vollsten Jugendkraft, Und Blicke steh'n ihm zu Gebot, Wie sonst kein Auge schafft. Nur einmal bog er sich hinein In unf're Stadt und lacht', Und in Pallast und Kämmerlein War Alles gleich erwacht!

Und als er herschritt über'n See Aus Hochgebirg hervor, Und bann sein Augenlid, wie Schnee, Andächtig schlug empor: Wie glomm und zuckt' es Allen ba Durch Fuß und Ropf und Arm, Wie jubelt' Alles fern und nah Und war entzückt und warm?

Aus allen Thoren schlich und quoll Run Alt und Jung heraus:
Und regte sich, daß Alles scholl,
Auf Märkten und zu Haus:
Was handelt, fing zu handeln an,
Was leben kann, lebt auf:
Was ein Gewerb' hat, geht daran,
Beginnt mit Gott den Lauf!

Und wer bann eig'ner Herr grab ift,
Der nimmt sich einen Freund,
Und geht im Grünen und genießt,
Was fingt und blüht und scheint.
Und wenn er bann recht milb und wilb
Gejubelt, was er mag:
Dann heißt's: "Des Lebens treues Bilb
Ift solch' ein schöner Tag!"

## Das Tändchen der Liebe.

Wo ist das schöne Blütenland Der Liebe nur gelegen? Bo öffnet sich die Felsenwand Zu seinen Zauberwegen? Ich weiß davon und was ich weiß,, Das will ich nicht verhehlen; Das Land umfaßt euch einen Kreis Bon Auen, kaum zu zählen.

Einst stand ich hoch am Felsenhang Und sah in's That hinunter, Da sah ich geh'n das That entlang Mein Liebchen, schön und munter; Da schien mir rings die Bergeswand Zu glüh'n von Blütentriebe, — Der schöne Fels, auf dem ich stand, War mir das Land der Liebe.

Einst schlenbert' ich im Thale da Und sah zum Felsgesteine, — Und sah und stand und stand und sah, Mein Lieb' im Sonnenscheine. Mein Auge hing am Felsenring, Als ob es haften bliebe, — Das schöne Thal, durch das ich ging, War mir das Land der Liebe. Einst zog ich an des Liebchens Arm Auf langer öder Haide: Ihr Auge Glut, mein Busen warm Bon lauter Abendsreude, Die Luft war still, die Brust so weit, Als ob sie's auswärts hübe: Die stille Haid, so wüst und breit, Schien uns das Land der Liebe.

Im Mantel barg ich's Liebchen mein Und hielt es warm zur Seite, Bei Donnersturm und Blitzesschein, Und gab ihm das Geleite. Der Wald war öb, der Sturm war kalt, Als ob er Floden triebe; Und dennoch galt der wilde Wald Uns für das Land der Liebe.

Und solches weiß vom Blütenland Der Lieb' ich euch zu sagen: Wer nicht verstand, wer nicht empfand, Der möge weiter fragen. Ihr trefft auf Keinen, glaubt mir fest, Der's treuer euch beschriebe: Wo sich das Liebchen sehen läßt, Dort ist das Land der Liebe.

#### Das Gelübde.

Bar einft ein trauriger Gefell, Sah Alles trüb, wo Alles hell; Ging ohne That und ohne Rath Allein auf meinem öben Pfad; Und wann ich geh'n oft wollt und stand, Nichts wollt' empfinden und empfand, Da rief ich, mein zur Qual bewußt, Aus meiner tiefzerissen Brust, Gar oft ein heis'res Lied hinan, Und meint', ich hätte was gethan.

Dant, himmel, ber bu's gutig meinft! Baft in bes Freund's Geftalt mich einft Berausgebannt aus meinem Traum. Binausgebannt in freien Raum. Um hohen Sügel fteh'n wir 3wei. Die Luft ift frei, die Erde frei: Und unten grun und oben blau, Und veilchenfarben ruht die Au: Bier Berg', ein Bett bes Abendftrahle. Granzwächter eines fernen Thals: Dort falbe Rlache, weit und breit, Bon Saus und Sutten überschneit. Und ftill zu unfern Rufen liegt. Ein Thal, im Kelfenarm gewiegt: Und munt're Rube gieb'n entlang, Und jebe tritt fich eig'nen Bang:

Und herbegloden läuten ftill Zum Beten heim, was beten will. Geweihter Anbacht heil'ge Luft hebt sich empor, aus jeder Bruft, Klingt in des hirtenhorns Schallmei, Singt in der Bögel Melodei. Scheint über's Dorf im Flor des Rauch's, Dahinzuspielen gold'gen Hauch's; Scheint über jeden Quell gehaucht Und jeder Blum' in's herz getaucht!

3ch sah die Lust, — die Schuppe siel Bom Auge mir, ich hatt' ein Ziel;
3ch streckt' in's weite gold'ne Haus,
Die Arme liebetrunken aus:
3ch hüpfte, — warf mich nieder — stand,
Und brückte meines Freundes Hand,
Und tüßte meines Freundes Mund,
Und tüßt' im Geist das weite Aund!
3ch hob die Hand zur Abendslur
Und that den seierlichen Schwur:
Wich laut zu freu'n, mich still zu freu'n,
Und Gottes dankbar Kind zu sein!

## Aiebehenn Jerne.

Wol weilst du in der Ferne, Doch nimmer fern für mich, Kein heil'ger benkt so gerne An Gott, als ich an dich.

Bom Monde fag' ich nimmer: Er walte fanft und mild; Ich fage nur: fein Schimmer Sei beiner Seele Bilb.

Nie sag' ich mehr: die Frühe Gleich' einem Feuerfluß; Ich sage nur: fie glühe, Wie du beim Scheibeluß.

Für Alles, was ich kenne, Leih'st du die Seele mir; Für Alles, was ich nenne, Nehm' ich das Wort von dir.

So nenn' ich benn, — ich Schwärmer! Nur Liebchen-rein ben Quell, Und fühl' die Sonne wärmer, Nenn' ich fie Liebchen-hell.

Das Alles thut die Trennung Und das Geschiedensein; Da stellt sich die Bekennung Erst ohne Rückalt ein. Sonst dacht' ich bein nur immer, Benn ich bich eben sah: Dich seh'n kann ich nun nimmer, Und bin dir ewig nah.

# Wiegenlied.

Bie sich ber Aeuglein Kinblicher himmel, Schlummerbelastet, Lässig verschließt! — Schließe sie einst so, Lock bich bie Erbe: Drinnen ift himmel, Außen ift Luft!

Wie dir so schlafrot Glühet die Wange: Rosen aus Eben Hauchten sie an: Rosen die Wangen, Himmel die Augen, Heiterer Morgen, Himmlischer Tag!

Wie des Gelockes Goldige Wallung Rühlet ber Schläfe Glühenben Saum. Schön ift bas Goldhaar, Schöner ber Kranz brauf: Träum' bu vom Lorbeer, Bis er dir blüht.

Liebliches Mündchen, Engel umweh'n bich: Drinnen bie Unschulb, Drinnen bie Lieb'; Wahre sie Kindchen, Babre sie treulich: Lippen sind Rosen, Lippen sind Glut.

Wie bir ein Engel Faltet die Sandchen; Falte fia einst so: Gehst du zur Ruh; Schön find die Träume, Wenn man gebetet: Und bas Erwachen Lohnt mit bem Traum!

## Auch ein Gebet!

Wofern euch weder Sang noch Klang
Das böse Blut vertreibt,
Und ihr im Buche Stunden lang
Auf einer Seite bleibt:
Dann nehmt das Buch, das euch verdrießt,
Und werst es auf den Tisch,
Zerreißt die Fessel, die euch schließt,
Und regt euch frei und frisch!

Dann wandelt auf den Berg hinaus, Der sich sein hohes Haupt Mit Wald und Wiese, grün und traus, Umschattet und umsaubt. Dann wandelt in das kühle Thal, Und athmet seinen Dust, Und blickt zum roten Abendstrahl In blauer freier Lust.

Und wenn ihr also schauend steht, Und wandelt, athmet, schaut, Und euch die Welt zum Herzen geht, Bie's Lächeln einer Braut; Und wenn in jeder Harse sich Recht jeder Mißton löst: Bei Gott! — nennt einen Ligner mich, Wenn ihr da nicht genest. Bei Gott! — ein Lügner will ich sein, Wenn ihr nicht reich entzückt Frohlocket in das All hinein, Und auf und niederblickt; Wenn ihr des Manns nicht segnend denkt, Der euch in's Freie ries, Wo euch die Freude ward geschenkt, Und böses Blut verlies!

Dann aber, Brüber, thut auch nichts, Als fühlen, athmen, schau'n, Und an dem Spiel des Abendlicht's Euch freu'n und euch erbau'n. Genießt ihr so, — da, glaubt es mir, Thut ihr nicht lahm und leer: Rein, nein! da liebt, da betet ihr, Und lebt zu Gottes Ehr!

#### Bild aus alter Beit.

Der Abend finkt hernieder, Die Sternlein zieh'n herauf; Und Nachtigallenlieder Begleiten ihren Lauf. Da tritt, die Welt im Busen, Aus engem, dumpfem Haus, Ju's Heiligthum der Musen, Der Troubadour hinaus. Sein Harfenspiel zur Seite,
So zieht er froh die Bahn,
llnd blickt in blaue Beite,
llnd hebt sein Ständen an:
"Du minniglich Gegrüßte,
"Bol mag mich Alarheit freu'n;
"Die Sonne ging zu Küfte;
"Ragft du mein Mond nun sein?"

Und wie mit fanftem Tone Er fingt so fort und fort; Da schallet vom Baltone Ein süßes Minnewort: Und singt nach gleicher Beise Die letzen Zeilen drauf; Doch unverwerft und leise Ehut sich das Kförtchen auf.

Schon hüpft zum treuen Sänger Die Maid in Luft hinab: Da hält er fich nicht länger, Und reißt die Zaiten ab. Zein Lied ist über boren, Da Bruft an Bruft ergläht: Und Blicke find die Roren, Und Seufzer find das Lied!

## Mein Frühlingelied.

3m Mai 1823.

Mein Herz ist froh, mein Aug' ist licht, Und Wen'ge sind mir gleich; Drum ruf' ich's laut, und rief ich's nicht: Mein Aug' verrieth es euch; Und daß ich sing' von meiner Lust, Das hat der Lenz gethan: Da wird sich seiner recht bewußt, Was blüh'n und singen kann.

Roch hab' ich frisch mein Elternpaar In stillem haus baheim: Das mir behütet vor Gesahr So manchen Blütenkeim; Roch seh' ich heiter hin und her All' meine Lieben geh'n, Beiß keinen Stuhl im Kreise leer: Brauch' Keinem nachzuseh'n!

Sch hab', was Mancher nicht erstritt, Manch' Herz, bas meiner benkt: Richt Freunde nach bem Modeschnitt, Nein, wie sie Gott nur schenkt. Ich weiß, man heißt die Freundschaft jetzt Ein Märchen, schön doch leer: Ich habe viel auf sie gesetzt, Und halte sie für mehr. Die Liebe, — was man Liebe nennt, Blieb noch aus meinem Spiel; Doch glaub' ich, wer die Freundschaft kennt Biff' auch von Liebe viel. Und seht, das bringt mir neuen Scherz, Und neue Luft in's Haus; Hat man für's Lieben nur ein Herz, Das Mädchen bleibt nicht aus!

Und solch' ein Herz — bem Herrgott Dank! Das, mein' ich, wäre mein: Bo es gesund sein soll, nicht krank, Und nicht von Stein und Bein; Das gern schlägt, wo es Freude gilt, Sie gern empfängt und gibt: Und Trot ber Mängel, die's erhielt, Beständig lebt und liebt!

Und drum ist mir das Aug' erhellt, Drum sind mir Wen'ge gleich, Drum fühl' ich mich so wolbestellt, Zumal im Frühlingsreich. Wer nie, was er geliebt, verlor, Und noch was drüber kennt, Der scheint ein Schalk mir, oder Thor, Wenn er nicht reich sich nennt!

# Apologie.

Meinem Bater! Am 16. October 1823.

Mein Bater, Bater wie du thronst In meinem Herzen hier, —
Denn, welchen Stern du dort bewohnst, Wer weiß, wer sagt es mir? —
Raum hast du heimgelegt dein Herz, Dein Auge zugethan,
So prüft man auch schon meinen Schmerz, Und legt das Maß daran.
Sie tadeln mir das Rleid am Leib, In meinem Aug' den Stern,
Und was ich lasse, was ich treib',
Es sindet seinen Herrn.

Daß ich ben herben Feierzug
Der Leiche mir erspart,
Und keinen Schmerz zu Markte trug
Bei beiner Grabesfahrt,
Das bringt die Guten außer sich
Und reizt sie auf zum Hohn;
Mag sein; du Bater siehst in mich
Und kennest beinen Sohn.
Mein Grabscheit war — verschwieg'ne Qual,
Mein Busen war — das Grab,
Da scharrt' ich dich, beim Fackelstrahl
Getäuschten Glück's hinab.

Dag ich mich eben laffe feh'n, Wo fie, nach Mobeschnitt,

Sich lifpelnd ober wiehernd breh'n In frechem Faunenschritt,

Das macht fie bos, bie frommen herrn, Und ärgert fie gar febr; -

D tennten fie mich nur von fern, Sie thaten's noch weit mehr!

Bo fühlt' ich, welch' ein Mann verschieb, Bo fühlt' ich's tiefer wol,

Als wo mein Aug' ihr Leben fieht, So ärmlich, flach und hohl?

Und daß ich gar in's Schauspielhaus Mit meiner Trauer geh',

Drob' zieh'n fie gar bie Stirne traus Und jammern Ach und Beh!

Gewiß, mein Bater, gönntest bu Mir biese karge Luft.

So gut fie mand,' ein Stündchen Ruh' Dir zu verleih'n gewußt!

Spielt' ich boch nun ein Trauerspiel, Der Helb barin war — ich,

Ich half, ich rang, ich ftritt, ich fiel, — Noch schmerzt bie Bunde mich.

Und wenn ich fteh' auf freiem Feld, Mit Freunden mich erbau',

Und meine Lust hab' an der Belt Und auf- und niederschau'.

Das nehmen fie mir wieder trumm, Und schelten meinen Sinn.

Daß ich nicht lieber, trub und ftumm, In meiner Rammer bin. Mein Bater was kann ich bafür Daß die Natur so licht? Daß sie sich thränenlos mit mir, Als Trösterin, bespricht?!

Mein Bater, ja! du schiltst mich nicht!
Dein milder Bink verzeiht:
Ich sehe dich — das Schloß zerbricht Am Thor der Ewigkeit!
Es ist dein Blick, der winkt; dein Haupt, Dein theures Haupt, das nickt: Ein Kranz von Strahlen hat's umlaubt, Der ziert, nicht niederbrilckt; Es ist die Hand, die Baterhand, Die mir so werth, so viel —!
Welt, Welt, verdamme mit Berstand:
Ich halt' an dem Gefühl!

# Stoff und Dichter.

Der Dichter sieht im Freien da — Da brängt es ihn von fern und nah: Dort blinkt bes Abends Burpurschein Entzüdend in sein herz hinein; hier hat ein seltsam Wolkenbild Mit Bonne seinen Sinn erfüllt;

Dort glangt in Barabiefeeruh' Ein landlichftiller Bart ibm au: Bier feb'n ein bober Gichenwalb Mit riefenftammiger Geftalt. Und bort ein grauer Bergfolok. Und hier bas üpp'ge Beingefproß, Und bort bes Stromes Spiegelbahn Ihn, wie ein Opfer forbernb, an! Und nun ber Menich mit feinem Thun. Dit feinem ew'gen Rimmerrub'n, Mit feiner lauten Taumelluft. Dit feiner wonnestummen Bruft, Dit feiner Bracht und Gunft und Runft, Mit feinem Dub'n nach Luft und Dunft. Wie greift erft ber, fo ted und bunt, Dem Dichter in bes Bergens Grund! Und toller wird bas Treiben icon: Die Engel laffen ibren Thron. Und ichweben um fein glübend Saupt. Das fie mit Strahlenblut' umlaubt: Und Donnerorgelftimmen gieb'n Darauf berab wie Barmoni'n; Und Blite weben ichauerlich Bu feinem Keuermantel fich. Und mas nur Erd' und Simmel fennt. Ein jebes Ding und Element, Es fturmt entfeffelt auf ibn ein Und will fein Berr und Gig'ner fein! Der Dichter fühlt fich faft erbrudt, Und fteht befrembet und entzudt!

Da fühlt er plötilich seine Rraft, Die herrscht und ordnet wirft und schafft, Ruft feine Uebermacht bervor. Und ichüttelt fich und machft empor! Und wie er machft und größer wirb: Da legt, ba orbnet, ba verliert Der Bilberfturm fich um ihn ber Bum ebenmäß'gen Bilbermeer. Der Dichter ftredt bie Sand binaus In's iconheitreiche Beltenhaus, Und mahlt von Jebem einen Bug. Und mahlt von Jebem grab genug. Und mit ber Karbenherrlichkeit. Die ringe bie weite Belt ihm beut, Kängt er nunmehr zu malen an. Sest Lieb' und Luft und Leben bran. Und mas fein herr mar taum borber. Deg' Berr und Gig'ner ift nun er.

# Einer jungen Dichterin.

Birf die Feber aus ben Sänden Und das halbbeschrieb'ne Blatt: Berde dieser Beihrauchspenden Fader Schmeichter einmal satt! Sprich, warum in Fesseln brängen, Bas wie's Licht entsesselt, strömt, Sprich, warum in Reime zwängen, Bas sich jeden Reimes schämt? Stehst bu boch so herrlichblithend, So jungfräulich vor mir ba, Bannst dir boch, von Freude glühend, Jedes freud'ge Wesen nah. Ein elektrisch' Feuer knistert Durch die Hand, die deine traf: Und bein Zauberodem stüstert Alle Schlangen in den Schlaf.

Leben, wie der Gott der Götter Rur in höchster Hulb verschenkt; Leben, wie auf junge Blätter Sich im Lenze niedersenkt: Solches Leben füllt dich, lauert Schelmisch dir in jedem Zug, Brennt im Aug' dir, und burchschauert Deine Brust im Ahnungsstug!

Willst bu etwa kalt am Tische Schreiben, wie ber Denker schreibt? Willst verkummern beine Frische, Die so schwer seine Blüten treibt? Sollen Lieber sein die Wesen, Die uns beine Kraft gebar? Sollen wir in Büchern lesen, Wie bein Leng so herrlich war?

Nein! — Die Feber aus ben Händen Aus ber Hand bas kalte Blatt, Werbe bieser Lobesspenden Fader Gecken einmal fatt! Lebe — Leben sei bein Dichten: Lieben — üben, — sei bein Reim, Und bu wirft es beffer richten, Als mit Lieberhonigfeim!

Lieben; — lieb' aus tiefster Seele Frobeseligend ein Herz, Und ben Seligen erwähle Dir zum Freund in Scherz und Schmerz, Blüh' aus theurer Kinder Reigen Bald als Mutterblüt' ihm zu! Sein Gebet, sein Bunsch, sein Schweigen, Seines Herzens Herz sei — bu!

Ueben; — übe mild die Kräfte Zauberischer Beiblichkeit: In dem häuslichen Geschäfte Theile sinnig Lust und Zeit. Balte wie das Licht, das waltet, Benn die Nächte mondhell sind! Schalte, wie der Frühling schaltet, Benn die Erbe Glut gewinnt!

Sei die Beiligkeit im Bilbe, Und ein Bild ber Harmonie, Sei der Belt ein Stern der Milbe, Barm', erhell', entzücke fie. Darum laff' das Reimeschmieden, Denn der Jungfrau ziemt es nicht: Ift fie, was fie soll, hiernieden, Ift fie selbst schon ein Gedicht!

# Jägerlieder.

#### 1. Die Elementenweiße.

Chor.

Bier Schuffe thun wir heut in's Holz, Um eitel Nichts hinein: Sonst foll, bei unserm Jägerstolz, Kein Schuß ein leerer sein!

Eine Stimme.

Und nun ben ersten leeren Schuß Gebt in die blaue Luft, Daß sie sich überziehen muß Mit leichtem Rebeldust. Ein himmel leis' und leicht umnetzt, Daß teine Sonne brennt, Und daß es keinen Regen setzt, In Jägers Element!

Chor.

Die Buchsen vor, bie Sahne ftraff, Den erften Schuf ben Luften — paff!

Eine Stimme.

Und nun ben zweiten leeren Schuß Gebt in ben grünen Grund: Auf bag er sich vereinen muß Mit uns zu festem Bund! Ein Walbesboden, fett und grün, Der Gras wie Daunen hat, Nach Schweiß und regem Jagdbemüh'n, Ift Jägers Lagerstatt!

Chor.

Die Buchsen vor, die Bahne ftraff! Den zweiten Schuf ber Erbe - paff!

Eine Stimme.

Und nun den dritten leeren Schuß
Sebt in den Bach hinein; Auf daß er uns erlaben muß
Mit Baffer, talt und rein! Ein frischer Trunt ift mehr, als Gold, So teiner trinken kann! Der Baldbach sei dem Jäger hold, Drum, Brüder, leget an!

Chor.

Frisch angelegt; — bie Sahne ftraff! Den britten Schuß bem Baffer — paff!

Eine Stimme.

Run Brüber noch ben vierten Schuß Dem Feuer selbst geweiht, Auf baß es sich uns fügen muß Zur wahren Jägerfreud'; Ein sich'rer Knall, ein sich'rer Fall, So will's der Jägersmann, Darum bei Sang und Hörnenschall, Kam'raden, leget an! Chor.

Frisch angelegt, — die Bahne straff, Den letten Schuß dem Feuer — paff!

Bier Schuffe thaten wir in's Holz Um eitel Richts hinein: Nun foll, bei uns'rem Jägerstolz, Auch keiner fehl mehr fein!

#### 2. Das stille Platchen.

Kommt, Freunde, tommt! ein Plat ift da, Wie's ihrer wenig gibt: Kein tahles Fleckchen fern und nah; Den Plat hat Gott geliebt.

Gesenkte Buchen reichen traut Ihm ihre grüne Hand: Und spielen mit dem weichen Kraut, Und streicheln seinen Rand.

Und Schweigen herrscht, wie beim Gebet, Wenn Alles kniet und schweigt; Man weiß nicht, ob's vom himmel weht, Ob's aus der Erde steigt. Und Rehlein schau'n beim Wald heraus, Und kommen wie zum Gruß: Als wären wir auf's Füttern aus, Und nicht auf Schrot und Schuß.

Und hasen rauschen durch's Gesträuch, Und freuen sich am Grün, Und Bögel zieh'n im blauen Reich Der Lüfte her und hin.

Bur Erbe sett euch, Brüber, tommt! Da ift es schön und still: Und auch ein Stündsein Ruhe frommt, Wenn's Gott gerade will.

Laßt springen — stiegen, — was da springt Und sliegt durch Bald und Wind: Und schüttelt euch die Händ' und fingt! — Ein Schuß hier ware Sünd'!

#### 3. Widerspruch.

Wenn ich burch Busch und Zweig Brech' auf beschränktem Steig: Wird mir so weit, so frei, Will mir bas Herz entzwei. Rings bann im Balbeshaus Ruden die Band' hinaus, Bölbt sich das Laubgemach Hoch mir zum Schwindelbach, Bebt sich der Blätter schier Jedes zur Schwinge mir, Daß sich mein Herz, so weit, Sehnt nach Unenblichleit!

Doch wenn in weitem Raum, hoch am Gebirgessaum, lleber dem Thal' ich steh', Rieder zum Thale seh', Ach, wie beschränkt, wie eng Bird mir's im Luftgedräng! Rings auf mein Haupt, so schwer, Ricken die Wolken her, Riederzustürzen droht Rings mir das Abendrot, llnd in ein Kämmerlein Sehnt sich mein Herz hinein!

#### 4. Waldmeffe.

hut ab! In einer Rirche fieht, Ram'raden, euer Fuß: Berwandelt in ein Dankgebet Den fuhnen Jägergruß! Seht, wie bie grünen Hügel nur Betftühlen gleich, gereiht, Unb mit bem Sammtsmaragb ber Flur Festäglich überstreut!

Seht, wie bie Bäum' in weitem Areis, Die bichtgelodten, steh'n, Und ihre häupter, Gott zum Breis, Bie betend, abwärts dreh'n! Horcht! wie bes Bald's Bewohner all', Bereint zum Festgesang, Aufjubeln in Gelispel, Schall, Gesumm, Geschwirr und Klang.

Wie rings ein Heer, millionenstart,
Sich von Cicaben letzt,
Und, satt vom frischen Blumenmart,
Die Frisschwingen wetzt.
Wie dort der Bogel singend schlüpft,
Der Falter säuselnd schwebt,
Und Alles, was da fliegt und hüpft,
Sich im Choral erhebt!

Und wie ber ferne Sonntagsruf Der Gloden brein ertönt; Und was der herr noch drüber schuf Sich breinmengt und verschönt! Hut ab, ihr Jäger, Unsereins Steh' nun als Priester d'rinn, Und heb' im Lustgefühl des Seins, Bu Gott ben schlichten Sinn!

Am Meggewande fehlt's uns nicht, Grün ift's, wie Gottes Au, Die Sonne bient zum Attarticht, Zum Beine wird ber Thau. — Run beb' auch ale Monstranze fich Das Aug' zu Gott binan, Und, "Bater", rust's, "wir preisen bich "Und was du baft gethan!"

#### Oberlieder.

# 1. Auferftehung.

Auferstanden, auferstanden In die ichlummernde Ratur: Ueber allen Erdenlanden Herricht ein Geist der Teier nur!

Auferstanden ift ber Glaube, Diefer Anter, biefes Licht, Das uns, wie bes Roah Taube, Drüben fich'res Land verspricht!

Seht, aus taufend blauen Au-Lacht er uns vom himmel an, Läßt uns Mut und Starte fauge für die neue Pilgerbabn. Auferstanden ift die Liebe, Sie, des Beltenförpers Blut, Deren ichaffendes Getriebe Rimmer raftet, nimmer ruht!

Seht fie glüh'n im Wangenrote Dieser bräutlichbangen Best: Wie das Schwache, wie das Todte, Sie erkräftigt, fie beseelt!

Auferstanden, aufgeschossen Ift der Hoffnung schlummernd Korn: Tröstend schlägt es seine Sprossen Um des Lebens rauhen Dorn!

Aus ber Felber grünen Bogen, Aus ber Thaler grünem Reich, Aus ber Balber grünen Bogen Lacht es milb entgegen euch!

Bas nur stark mit Liebesbanden Ober lindernd lockt dein Ohr: Alles ist nun auferstanden: Mensch, nun raff' bich auch empor!

#### 2. Bor der Rirche.

Nieber, auf bie Anie, nieber, Ber lustwandelnd geht vorbei! — Hörst du nicht bie schönen Lieber Boll von gläub'ger Melodei?

Siehst bu nicht die hellen Kerzen Am Altar entzündet steh'n? Fühlst du nicht aus Aller Herzen Flammen gegen himmel weh'n?

Nieber, nieber, auf die Knie! Bete brünftig ungetrübt! — Blid' hinein und horch' und fiehe, Welch' ein Wunder sich ergibt!

Geizend burch die bunten Fenster Fällt der warme Sonnenschein: Und der Lerchen-Chöre schönster Schallt vom nahen Feld hinein.

Weihrauch buftet wolfenähnlich Bu der Ruppel hohem Anauf: Berzen heben, fromm und sehnlich, Mit den Wolfen sich hinauf.

Und ben Herzen hat ber himmel, Scheint es, weit fich aufgethan, Und aus hellem Lichtgewimmel, Sichtbar, schlingt fich eine Bahn. Und auf diefer Bahn hernieder, Bon der Engel Chor umtreift, Bei dem Jubel gläub'ger Lieder, Steigt — der Liebe großer Geift!

Stred' entgegen ihm bie Hande, Rimm ihn auf in beiner Bruft, Sei dir seiner Ofterspende Froh und inniglich bewußt!

Sieh die Welt im Staube liegen, Betend feiert fie vor dir: Auf, und laß dich nicht besiegen, Bet' und fei're du mit ihr!

# 3. Bünfche.

Warum bin ich kein Pred'ger heut, Der auf der Kanzel steht, Und Allen an das Herz es legt, Wie's draußen sich bewegt und regt, Und grünt und strömt und weht!

Barum bin ich kein Doctor heut', Der als Recept verschreibt: "Ber will genesen, geht hinaus "In's weite freie Gotteshaus! — "Wer trant will bleiben, bleibt!" 3d mödte, daß die Bett 'ne Kirch' Und ich die Glode wär', Die hoch berab von ihrem Dom Zusammenruft der Beter Strom Zu Gottes Preis und Thr'!

Doch bin ich gleich bas Ales nicht, Es macht sich auch wol so: Ein Mensch, dem man's im Ange liest, Daß er vom Lerzen fröhlich ist, Macht auch die Andern froh!

# IV.

# Elegieen aus Alfons von Lamartine.

(1826.)

Was er von Sehnsucht, Lieb' und Troft, Rach meinem Sinne fang, Rehmt hier, wie ich's, nach seinem Sims Ihm nachzusingen rang.

#### Die Sterne.

"Ein beilig Stündchen für ben Denter ift's, "Benn, um bie Belt zu tröften, bag ber Tag "Entflob, bie Dammerung ben Scheibeblict "Am Bergessaum verlangert; wenn fie, gleich "Den Falten mallender Gemander, langs "Dem himmel hinftreift, wo bie Stern' ermachen! "Die Flammentugeln, biefe Lichteilande, "Die unwillfürlich fucht ber matte Blid, "Durchtangen taufenbfach ben Rebelplan, "Gleich einem Golbstaub unter'm Schritt ber Nacht. "Das blobe Aug' verliert im Finden fie: "Die einen ichweben langs bes Balbes Gipfel "Gleich lichtbeschwingten himmelevogeln bin; "Die andern gleichen Felfen, weißumfpult "Bom Meeresichaume; Läufern ahnlich fliegen "Mit wilb entloctem Stirnhaar and're; jene "Sind Augen gleich, bie auf bie ichlummernben "Naturen halbgeöffnet nieberichau'n, inbef. "Gleich blanken Segeln, die bas Morgenrot "Bergolbet, wenn ein Schiff aus fernem Lanbe "Bur Beimat wiedertehret, and're flieh'n!

"Gott kennt allein die Zahl, ben Stand, das Alter "Der hellen Lichter seines größten Werkes. "Die Einen, alternd schon, erblichen fast; "Im himmelsraum verlieren And're sich: "Doch And're, westumtosten Blumen gleich, "Erheben jugendlächelnd ihre Stirnen, "Und, um den Ost mit frischer Klarheit spielend, "Bezaubern sie das Auge, das sie zählt! "So tanzen sie den Himmelsreih'n; der Mensch, "Bie neugeboren, grüßt sie und benennt sie, "Ber säh' auch nicht begeistert auf zu ihnen "Und suchte sich den Allerhellsten nicht, "Um ihm den Namen zu verleihen, der "Sein Liebstes ihm bezeichnet! Aufet selbst "Doch jener Stern, der einsam niederschimmernd, "In mancher Nacht mir manchen Trost verlieh, "Gar lieber Augen Blicke mir zurück!"

"Die Nacht rückt vor, all' diese Welkfisteme,
"Durchwandeln ernsten Schritt's die stille Bahn.
"Bei Zephyrs Hauche spürt man oft die Erde,
"Gleich einem Kahn, sich schaukeln in der Nacht.
"Bon Silberschaum umspült sieht man die Berge,
"Gleichmäß'gen Lauf's, das Säuselmeer zerschneiden.
"Der Nordwind bricht sich unterm Kiele, Wänd'
"Und Balken dröhnen, doch der Mensch vertrauend
"Dem Steuermanne, läßt sich sorglos wiegen.
"Lichtwelten ihr, die ihr mit uns euch wiegt,
"Sagt — ob Er's euch gesagt, wohin es geht?! —
"Ist's ein unnennbar grauenvoll Geklipp;
"In das er schmetternd uns're Reste wirst?
"Ist es ein freundlich heller Strand, wohin
"In Träumen seine Hand uns milb geleitet? —

"Ihr Raherschwebenden der himmelsbahn, "Glanzvolle Welten, sprecht! Ihr wift's gewiß! "Denn mehr des Lichtes strömt euch broben zu! "Ja, barf ich glauben eurem Glanz, womit

"Des Balb's durchficht'gen Dom ihr überfilbert "Und nieberschimmernd auf gereigte Meere, "Ihr. fie erleuchtenb, ihren Sturm begabint: "Ja, barf ich glauben eurem Glanz, womit "3hr Tugend, Lieb' und Andachtealut erwedet. "Und, wenn bas Aug', entzuckt von euerm Licht, "Balb auf fich ichlägt, an feiner Wimper Ranb "Ihr eine Thrane lodet; darf ich glauben "Dem innern Trieb, dem fugen Ahnungeregen, "Das auf zu euch ber Liebe fchwere Seufzer. "Der Schönheit Augen, Traume, Die wir tief "Bermiffen, und bes Ablers und bes Dichters "Begeift'rungeflug erhebet: o bann feid "3hr Simmelsaugen, Eben, Klammentempel; "Seib ihr ja bas Afpl ber Unschuld; ihr "Des Friedens Wohnung, übt ihr fern berab "Auf unf're Bergen magische Bewalt. "Und Alles, mas wir fuchen, Lieb' und Bahrheit, "Die Früchte, die vom himmel niederfielen. "Und die die Erbe toftete, fund dort, "Und was une fehlt, wir finden bort es wieder! "Wie oft hab ich gefeufzt: ""D warum bin "Ich einer nicht von Euch!"" - Im lichten Simmel, "Den ihr bewohnt, des vaterlandischen Bodens "Oft noch gebenkend, tam' ich jebe Racht, "Bogernd und einsam, auf die Bergesspite. "Und fahe freundlich nieder; wiegte mich "Auf Blumentelchen, gitterte auf Quellen, "Und brange, wie ein Blid ber Liebe, ben "Die Scheu verbergen will, burch Rebelichleier, "Und war' hier unten noch ein finnend Saupt, "Ein Berg in Trauer, eine Bruft, Die ichmachtet: "Ein Unglüchfel'ger, ber fein Leib bei Tag "Berbirgt und erft bes Rachts die Thran' entfeffelt:

"Ein ruhelos Gemüt' im Ocean "Des Denkens untertauchend: o dann würde "Mit heil'ger Freundschaft dem gekannten Uebel "Mein Strahl, ein milber Tröftungsengel, nah'n; "Auh'n würde dann mein brüderlicher Glanz "Auf ihrem Busen, ihren Augen sächeln, "Und, müd des Seufzens, würden mindestens "Sie noch vor'm Morgenrot entschlummern können

"Ihr aber, Flammenschwestern, meiner Fahrt, "Begleiter, die das himmelszelt ihr stickt, "Und nach des himmels Laute tanzt und wogt, "Ihr würdet Den mich loben lehren, den "Wir suchen, den ihr seht vielleicht, und badend, "In seinem Schoose meinen Zitterstrahl, "Fühlt' ich in Ihm, was ihr in Ihm nun fühlet!"

# Begeißernug.

Bie, ba sich mit Ganymeben Jovis Abler auswärts schwang, Hangenb an bem Staub, ber Knabe Mit bem Göttervogel rang; Doch ber Aar mit eh'rnen Klauen Ihn entriß ben Heimat-Auen, Taub bem Fleh'n und mitleidslos, Und ihn so, wie er noch bebte, Hinwarf in ber Götter Schooß!

So, wenn du mir wühlst im herzen, Kräft'ger Aar, Begeisterung, Faßt mich heil'ge Scheu bei beiner Flammenstügel sautem Schwung; Ringend kämps' ich mit dem Lichte, Fürchtend, daß es mich vernichte; Bie vom Blig entglomm'ner Brand Richt verlischt, bis er verschlungen holz und herd und Tempelwand.

Fruchtlos kämpfen alle Sinne Gegen bieses Walten an; Fruchtlos pocht bas herz im Busen, Diesem Dämon Unterthan! Blitz burchzuckt mein Blut, bas Feuer, Will ich's bämpfen, schlägt noch freier, heller auf zum himmelsbom; Und aus voller Seele strömt mir Der Gefühle Lavastrom.

Sieh nun, Muse, sieh bein Opfer! Das ist nicht mehr jener Blick, Das nicht mehr bie hohe Stirne, Die ben himmel strahlt zurück! Unter beinen wilden Flammen Brach mein junger Sinn zusammen, Und ist nun sein Schatten nur; Und mir blieb auf bleicher Stirne Rur die blitzgetroff'ne Spur.

Glüdlich ift ber talte Dichter! Reine Zähre nest sein Spiel, Ohne Sehnen, ohne Grämen Kommt er recht und schlecht an's Ziel. 3ch möchte, daß die Welt 'ne Kirch' Und ich die Glode wär', Die hoch herab von ihrem Dom Zusammenruft der Beter Strom Zu Gottes Preis und Ehr'!

Doch bin ich gleich bas Alles nicht, Es macht sich auch wol so: Ein Mensch, bem man's im Auge lieft, Daß er vom herzen fröhlich ist, Macht auch die Andern froh!

# IV.

# Elegieen aus Alfons von Lamartine.

(1826.)

Was er von Schnsucht, Lieb' und Aroft, Rach meinem Sinne fang, Rehmt hier, wie ich's, nach feinem Gin.

### Die Sterne.

"Ein heilig Stundchen für ben Denter ift's, "Benn, um bie Belt ju tröften, bag ber Tag "Entfloh, bie Dammerung ben Scheibeblid "Am Bergessaum verlangert; wenn fie, gleich "Den Falten mallenber Gemanber, lanas "Dem himmel hinftreift, wo bie Stern' ermachen! "Die Klammentugeln, biefe Lichteilande, "Die unwillfürlich fucht ber matte Blid. "Durchtanzen taufenbfach ben Rebelplan. "Gleich einem Goldstaub unter'm Schritt ber Racht. "Das blobe Aug' verliert im Finden fie: "Die einen ichweben langs bes Balbes Gipfel "Gleich lichtbeschwingten himmelevogeln bin; "Die anbern gleichen Felfen, weißumfpult "Bom Meeresichaume; Läufern ahnlich fliegen "Mit wild entloctem Stirnhaar and're; jene "Sind Augen gleich, die auf die ichlummernben "Naturen halbgeöffnet nieberschau'n, inbek. "Gleich blanten Segeln, die bas Morgenrot "Bergolbet, wenn ein Schiff aus fernem Lande "Bur Beimat wiederfehret, and're flieh'n!

"Gott kennt allein die Zahl, ben Stand, das Alter "Der hellen Lichter seines größten Werkes. "Die Einen, alternd schon, erblichen fast; "Im himmelsraum verlieren And're sich: Doch wenn vielleicht ich einstens schauen würde, Bo and're himmel and're Sonne faumt, Schau'n, von mir ftreisend bieses Staubes Burbe, O schau'n, wovon mein herz gedacht, geträumt:

Wie wollt' ich mich am Lebensborn berauschen, Bie freudig Lieb' und Hoffnung wiederseh'n, Bie jeden Zug bes Ideals erlauschen, Das blöbe Menschensinne nicht versteh'n!

O baß ich auf mich schwäng' mit bir, Aurore, Um meines Bunsches Ziele nah' zu sein! Bas öffn' ich nicht bes Erbenkerkers Thore, Bas hab' ich mit ber Erbe noch gemein?

Die Blätter, so zum Fall im Herbste reiften, Erfaßt und trägt hinab in's Thal der Rord: Ich gleiche ja dem Blatt, dem abgestreiften, — Nord, fass auch mich, und trag' in's Thal mich fort!

# Ber Tag der Genesung.

Sab' Dant, Allgütiger, ich bin erhört! Du gabst ben Tag mir wieber, Gott ber Liebe! Schon färbt sein Blid bie Stirne, bie nur noch Ein leises Blaß bebeckt, mit Lebensrosen. Schon schleicht mir durch die Abern milbe Glut, Und steigt zum herzen, warm emporgetrieben: So leb' ich auf, um noch einmal zu lieben! Und auch die Welt lebt auf an diesem Tage, Die Maiensonne füßt sie freundlich wach. Bor meinem Fenster rusen keusche Tauben Des schönsten Mondes Wiederkommen aus. D, fort, hinaus! In's freie Grüne fort! Führ' mich Geliebte! Stütze den Geliebten, — Ich möchte gern die Sonne kommen seh'n, Begrüßen möcht' ich ihres Wagens Ausschwung, Bewundern ihren Heimgang in das Meer, Wenn ihr der West sein Schummerlieden säuselt. Komm, sürchte nichts sür mich! die Lust ist heiter, Und meines Lebens schönsten Tag wird kein Gewitter schänden. Komm! Auf grüner Erde Schläst friedlich schon der Hirt bei der Heerbe.

Bie süß die Luft ist, Gott, wie rein das Licht! D Sonne, die Natur erkennt dein Walten, Glückseiteit und Leben strömst du aus! Als Gott, die Nacht absondernd von dem Tage, Auf deine Wolkenbahn dich hingestellt, Da sah das Au' dich an als seinen König; Andetend siel der Wensch aus's Angesicht, Und seither, deinen Flammenpfad versolgend, Beschreibst du rastlos den gewohnten Kreis; Der Strom des Lichtes strömt dir ohne Stocken, Und keine Zeit verbleichte deine Locken!

Wenn bich bes Morgens Ruf herauf beschwört, Dann betet bich ber hindu an im Staube! Mir, wenn bes Mittags segensreiches Feuer Den matten Leib mir allgemach beseelt, Mir scheint aus beinen Strahlen bann ein Gott Erwärmend in bas herz herabzulangen; Die Fesseln sallen ab von meinen Sinnen, "Ein ruhelos Gemüt' im Ocean "Des Denkens untertauchend: o dann würde "Mit heil'ger Freundschaft dem gekannten Uebel "Mein Strahl, ein milber Tröstungsengel, nah'n; "Auh'n würde dann mein brüderlicher Glanz "Auf ihrem Busen, ihren Augen lächeln, "Und, müd des Seuszens, würden mindestens "Sie noch vor'm Morgenvot entschlummern können

"Ihr aber, Flammenschwestern, meiner Fahrt, "Begleiter, die das himmelszelt ihr stickt, "Und nach des himmels Laute tanzt und wogt, "Ihr würdet Den mich loben lehren, den "Wir suchen, den ihr seht vielleicht, und badend, "In seinem Schoose meinen Zitterstrahl, "Fühlt' ich in Ihm, was ihr in Ihm nun fühlet!"

# Begeißerung.

Wie, ba sich mit Ganymeben Jovis Abler auswärts schwang, Hangend an dem Staub, der Knabe Mit dem Göttervogel rang; Doch der Aar mit eh'rnen Klauen Ihn entriß den Heimat-Auen, Taub dem Fleh'n und mitleidslos, Und ihn so, wie er noch bebte, Hinwarf in der Götter Schooß!

So, wenn du mir wühlst im herzen, Kräft'ger Aar, Begeisterung, Faßt mich heil'ge Scheu bei beiner Flammenflügel lautem Schwung; Ringend tämpf' ich mit dem Lichte, Fürchtend, daß es mich vernichte; Bie vom Blitz entglomm'ner Brand Richt verlischt, bis er verschlungen holz und herd und Tempelwand.

Fruchtlos tämpfen alle Sinne Gegen bieses Walten an; Fruchtlos pocht bas Herz im Busen, Diesem Dämon Unterthan! Blit burchzuckt mein Blut, bas Feuer, Will ich's dämpfen, schlägt noch freier, heller auf zum himmelsdom; Und aus voller Seele strömt mir Der Gefühle Lavastrom.

Sieh nun, Muse, sieh bein Opfer! Das ist nicht mehr jener Blick, Das nicht mehr bie hohe Stirne, Die ben himmel strahlt zurück! Unter beinen wilden Flammen Brach mein junger Sinn zusammen, Und ist nun sein Schatten nur; Und mir blieb auf bleicher Stirne Nur die blitzgetroff'ne Spur.

Glüdlich ift ber talte Dichter! Reine Zähre netzt sein Spiel, Ohne Sehnen, ohne Grämen Kommt er recht und schlecht an's Ziel. Weil bein Berg Gewölf umhüllte, Glaubst bu an bie Sonn' nicht mehr.

"Eine fünstliche Chimare, "Bist du, eines Grüblers Brut; — "Benn die Belt dein Abbild wäre, "Bäre sie gerecht und gut!" Mich — den Unterschied bewahre! — Lenkt Gerechtigkeit, wie dich: Aber dich für Spanne Jahre, Und für Ewigkeiten mich.

Weiß das Land, woher sein Grünen, Und die Flut, woher sie zieht, Und die Nacht, wie sie erschienen, Und die Sonne, wie sie glüht? Ja, wohin mein Wink sie werde Morgen senden, — weiß es wer? Kann sie, scheibend, je der Erde Sichern ihre Wiederkehr?

Doch weck' ich zur Lust und Wonne Morgentlich das AU empor, Rus' am Morgen meine Sonne Aus der Wüsten Schooß hervor. Meine Gegenwart erkennend, Kommt sie groß gewandelt schon, Steht mir Red' und steigt dann brennend Und entzündend, auf den Thron!

Und du Hauch aus meinem Hauche Du, auf dem mein Auge weilt, Der mich braucht und den ich brauche, Du, mit dem ich treu getheilt, Mensch, du wähntest bich vergessen? Wähntest bich verfürzt von mir? Rein; mein Blick ruht unermessen Gern auf Allem, — lang auf bir!

Wanble benn im Hoffnungsschimmer Und vertrauend benke mein! — Eraute boch mir alles immer, Und bu zweifeltest allein? Doch mein zürnendes Gebenken Wirb auch dieses Zweifels Schulb Bäterlich bereinst versenken In den Abgrund meiner Hulb!

# Abichied.

Ja, — ich verließ ihn den Hafen, den ruhigen, langebegehrten, Wo mich entfernt von der Stadt lächelnd die Auhe beschlich; Wo mir ohne Geräusch hinschwanden die Tag'; ich verließ dich, Einsam schattendes Thal, ländliches Hüttchen des Freund's; Traurig verläßt, im Auge die persende Thräne der Sehnsucht, Meine Muse den Port, welchen sie freudig gewählt!
Rimmer sieht uns der erste Strahl des Tag's, auf den Fluren Uns im dicht'rischen Traum, irrenden Schrittes, ergeh'n;
Rimmer besauscht uns die Sonne, wenn hoch von Italias Alphöh'n Kollend, ihr Flammengespann weckt die entschlaf'ne Ratur!
Rimmer, ihr alten Fichten, ihr Stolz des Waldes, behorcht ihr, Fesselnd den Odem des Wind's, uns're Geheimnisse mehr!

Rimmer fuchen wir mehr bas fühlige Lager ber Grotte. Bo uns, beschwichtigent, oft fußte ber gaudelnbe Gott! Rimmer wandeln wir mit, wenn Abends die traurige Glode Dort in's Rirchlein am Berg rief die Gemeinde des Dorf's; Rimmer fenten wir betend bas Rnie auf ben Stein an ber Bfor Belder ein ländliches Grab ichmudlos und innig umwölbt. Lebt wol! Thaler und Buiche, bu blauer See, und ihr Relfen, Du bichtlaubig Behölz, bu paradiefisch Afpl, Bo fich ber Glüdliche glüdlich fühlt, wo ber Beise babeim ift. Scheidend ruf' ich euch an - lebet für immer nun wol! -Schon entfernt fich, gewiegt bon gautelnbem Befte, mein Rachen Ungern von dem Geftad', welches fo treu mich geschirmt. Reuen Stürmen entgegen geht's, und neue Befahren Droben, ich abn' es im Beift, meinem gebrechlichen Rabn! Ach, und blüht mir fo turz boch erft die Blume ber Jugend. Ach, und so lang und so viel trieb es mich feindlich umber! Aber wozu bas Geschick mit vergeblicher Rlage behelligt? Aber wozu auf bes Beg's Balfte zurud ichon geblict? Sab' ich die Lippe bisher boch am bitteren Relche bes Lebens Raum noch genett, und warf jeto ichon, etelnd ihn weg. Bis zur Neige will er geleert fein, alfo gebeut es Strenge bie Sand, die une ibn icon an der Biege frebengt. Wenn mein Schritt zwei Drittel bereinst durchwallte bes Lebens. Dber ein Leben mir langft bleichte bas buntle Gelod: Dann ach! - tehr' ich jurud in bas ländliche Buttchen bes Thale Bo bes himmels hand liebend ben Freund mir bemahrt! Dort von Baumen, die er gepflangt, umichirmt in ber Stille. Seh'n wir bes Lebens Reft rollend, wie Wellen entflieh'n. Furcht- und hoffnungelos bann ichau'n wir gurud, im Gebachtni Meffend die fturmische Bahn, die wir burchlaufen gemußt! Also schaut ein Bilot, ein achtzigjähriger, Abends, Boch vom öben Geflipp, rubig gelagert binaus. Läßt hinirren ben Blid die Wogen entlang, und betrachtet

Einmal die Flache fich noch, die er vor Zeiten durchschifft.

### Das Chal.

Rein herz, von Allem mild, ja selber schon vom hoffen, hat nun an bas Geschick ber Bunsche nimmer viel: — D bleibt mir nur noch ihr, ber Kindheit Thäler, offen, Und gönnt mir einst in euch ein friedlich Sterb'ashl!

Hier schlüpft ber schmale Steig durch kuble Wiesenmatten, Dort bedt bes Sügels Grün mit dichtem Laub ihn zu, Das zitternd mich umnickt mit flücht'gen Schwebeschatten, Und rings umstrickt mich hält von Schweigen und von Ruh.

Zwei Bächlein, überwölbt von grünen Blätterbogen, Bieh'n, Silberschlangen gleich, des Thales frummen Rain; Sie murmeln oft vereint, und wiegen sich und wogen, Und wilhlen, nah' am Born, sich ohne Namen ein.

So fand mein Leben auch, verwaist von Luft und Liebe, Geräusch- und namenlos, wie sie, sein dunkles Grab! Doch ihre Well' ift rein, und meine Seel' ist trübe, Rie spiegelte in ihr ein heit'rer Tag sich ab.

Und ihrer Ufer Schmud und ihre Schattenkrone Bieh'n täglich meinen Schritt ihr üppig Bett entlang: Und wie ein Kind entschläft beim ewig gleichen Tone, So schläft mein herz auch ein bei ihres Murmelns Rlang.

Ach, — hier von einem Wall aus Rasen rings umfangen, Bom engen Horizont, mir weit genug, umgrenzt, hier hemm' ich oft den Schritt, und stille mein Berlangen Am Bächlein, das mir rauscht, am himmel, der mir glanzt. 3ch hab' zu viel geseh'n, gefühlt, geliebt im Leben, Rach Lethes Quelle späht im Leben noch mein Blick: D Au'n, was könnt ihr nicht Bergessenheit mir geben? Bergessen ift nunmehr, mein lettes — einz'ges Glück! —

Mein herz ift nun in Ruh, und meine Seel' im Schweiges Der Welt entfernt Geräusch tont sterbend an mein Ohr, Wie wenn ein einzler Ton aus einem fernen Reigen, Unsicher burch bie Luft, verhallend sich verlor.

Das Leben seh' ich hier, wie hinter einem Saume Bon schattenbem Gewölk, verblichen längst und trüb; Die Liebe blieb allein, — wie oft aus einem Traume, Benn wir erwachten, nur ein einzig Bilb uns blieb.

O Herz, ruh' aus, hier ift ein Lager bir bereitet! Ruh' aus, bem Bilger gleich, ber füßer Hoffnung voll, Noch einmal niebersitzt, eh' er burch's Stadtthor schreitet, Noch einmal in sich schöpft ber Abenbbufte Zoll.

Lass' uns, wie ihn, ben Staub von unsern Füßen streifen; Auf biesem Wege kehrt ber Mensch wol nicht zurud. Bir sind am Ziel wie er, geendet ist das Schweisen, Die Ruhe steht am Thor, und brinnen wohnt das Glück.

Dein Tag war trüb wie Nacht, und kurz wie Wintertage, Dein Tag floh, wie von Höh'n der Abendschatten flieht. Die Freundschaft gab dir Spott, die Liebe brachte Klage, Und Niemand sieht dir nach in's stille Grabgebiet.

Doch fieh, die Welt ift da, fie liebt, fie kann nicht haffen, Wirf bich an ihre Bruft, es ift die treu'fte Bruft, Wenn Alles dich verließ, fie wird bich nicht verlaffen, Diefelbe Sonne scheint auf Leiben bir und Luft.

Sie gibt bir ja, wie fonft, noch Schatten und noch Schimmer, laff' fahren, was bein Berg burch falfchen Schein betrügt; horch' auf ber Echo Rlang, fie weist ja noch, wie immer, Dir auf ben Bater bin, ber keinem Kinbe lügt.

Am himmel folg' bem Tag, — bem Schatten auf ber Erbe, Die blaue Luft burchflieg' wetteifernd mit bem Aar, folg' als ein treuer hirt ber holben Sternenherbe, Knie frommen Sinnes hin am grünen Moosaltar!

Auf baß wir Gott versteh'n, ift ja Bernunft uns eigen, Laut nennt uns alle Welt ben Bater, ber fie schuf! Ein inn'rer Auf vertraut's bem Geist in seinem Schweigen: Wer ift, ber in ber Bruft nicht hörte biesen Ruf? —

### Ber Abend.

Mit dem Abend kehrt die Ruhe wieder! Einsam fith' ich hier am Felsensaum, Sehe wie die Racht ihr Mohngefieder Schweigend schüttelt durch den öben Raum.

Benus steigt mit liebeholbem Flimmer Allgemach empor am himmelstreis, Und ihr sanft geheimnigvoller Schimmer Karbt bie Wiese vor mir filberweiß. Dieser Steineich' Aeste hör' ich knistern, Ihre Blätter rüttelt sie mit Macht, Wie ein Schatten, ber mit leisem Flüstern Aufgestiegen aus bes Grabes Nacht!

Sieh, da stiehlt, vom himmel losgebunden, Sich ein Strahl des Nachtgestirns auf mich; Tröstend senkt er auf der Seele Bunden, Kühlend auf mein müdes Auge sich!

Stiller Engel mit verklärten Schwingen, Lichtherold, o fprich, was kundest bu? — Willft du Tag der nächt'gen Seele bringen, Diesem ruhelosen Busen Ruh? —

Stiegst du nieder als lebend'ge Lehre Jener Welt, um die das Auge weint? Bringst du Kunde mir aus jener Sphäre, Die dich heimruft, wenn der Tag erscheint?

Ober bannt ein stilles Einvernehmen Dich bem Unglud unwillfürlich nah? Stehst bu über Allen, die sich gramen, Wie ein Bilb der hoffnung ewig ba?

Rannst du Herzen in der Zufunft Thore, Wenn sie bitten, keinen Blick verleih'n? Ober solltest du schon die Aurore Jenes Tag's, der nimmer Nacht wird, sein?

Meine Seele faßt ein heilig Beben, Lächelst du so sanst herab zu mir: Ich gedent' an sie, die nicht mehr leben, — Süßer Schimmer, leben sie in dir? — Schlüpfen so vielleicht auf grünen Matten Ihre Geister feligtanbelnb bin? Ach, umhaucht, von euren lieben Schatten, Fühlt fich naber — näher euch mein Sinn.

O laßt wieber mir ben Frieden blühen, Bedt in mir ber alten Liebe Macht, Bie sich, nach bes Tages schwülem Glühen Sanft erquidend senkt ber Thau ber Nacht!

Seib ihr's wirklich aus ber bunkeln Ferne, O so kehrt in biesen stillen Raum, Immer wieder mit bem Abendsterne Bebt mir euer Bilb in jeden Traum!

Kommt! — Doch fieh! ein nebelhaft Gestimmer Bogt, wie Dampf, hinan vor meinem Blick, Jetzt verhüllt es mir des Sternes Schimmer, Und in Dunkel tritt die Welt zurück!

### Ber Bichter auf dem Sterbebette.

So muß in ihren Lenzestagen Des Lebens Blume mir verblüh'n? Ich weiß nicht, ob ich unter Rlagen, Ob singend soll von hinnen zieh'n! Ja, fingend: — ba bie Hand noch meistert Das wolbekannte Saitenspiel; Ja, singend: — wie ber Schwan begeistert Mit Liedern grüßt bas nahe Ziel.

Noch einmal flammt, eh sie verstimmert, Die Lampe frisch und hell empor; Die Leier rauscht, eh' sie zertrümmert; Gold ist der Sonne Grabesthor. Der Mensch allein in seinem Scheiden, Blickt um auf sein vertauschtes Sein, Und schläft, gedenkend sonst'ger Leiden, Mit halbgeweinten Thränen ein.

Was ist das Leben, drum wir weinen?
Ein Stündchen ist's, und wieder ein's;
Und jedes Rächste gleicht dem Einen,
Und meines ist so spann, wie dein's.
Dies raubt, was jenes uns beschieden:
Scherz oder Schmerz, Staub oder Macht;
Auch Träume dann und wann, und Frieden:
So ist der Tag, — dann kommt die Nacht.

Ja, weinen darf, wer an die Trümmer Bergang'ner Zeit gefesselt steht, Und erst in serner Zukunft immer Nach seinem sernen Glücke späh't. Ich — der ich Burzeln nie geschlagen Im kalten Boben dieser Welt, — Ich scheibe, wie vom West getragen Ein Halm sich wiegt, zum himmelszelt.

Bugvögeln gleicht ber Dichter, weilenb An keinem Strand, auf keinem Baum; Im Fluge nur vorüber eilend, Gesangreich, an der User Saum. Den blauen weiten Himmel nennen Sie Biege, Schul' und Wohngebiet: Sie fingen, — doch die Menschen kennen Nicht mehr von ihnen, als ihr Lied.

Kein Mensch hat meine jungen Hände Der Leier Wollaut je gelehrt; Denn nicht von Menschen kommt die Spende, Die nur ein himmel ganz gewährt. So lernt das Rieseln nicht die Quelle; So lernt ein Pfeil, der wie das Licht Die Wolken spaltet, nicht die Schnelle;— Die Biene lernt das Sammeln nicht.

Der Glode gleich' ich, hoch am Thurme, Die aus bemselben Mund von Erz — Im Frieden klingend und im Sturme, — Bald Jubel kündet und bald Schmerz. Ob mir die Freude mild gelächelt, Ob Trauer sank auf dieses Haupt: Kein Lüftchen hat mich je gesächelt, Das nicht ein Klingen mir geraubt!

Oft netten meine Saiten Thränen, — Doch uns sind Thränen milder Thau: Man würde sich nach Wolfen sehnen, Bär' unser Himmel ewig blau. Soll er des Weihrauchs Düste geben, So will der Baum verwundet sein, Und fränkt dein Fuß der Blume Leben, So haucht ihr Obem doppelt rein. So sang ich benn, und jebe Zeile
Salt einen Tropsen meines Blut's;
So sang ich, — nicht um eine Säule,
Der Zeit emporgethürmt zum Trut!
Was mag's ben Schwan im Ausschwung kümmern
Ob seiner Flügel Schattenbild,
Bevor in Wolken sie verschimmern,
Sich nochmal spiegelt ihr Gesild? —

Doch warum fangst bu? — Philomelen Befrag, warum sie Nachts, im Nest, Ein Lied, um Steine zu beseelen, Aus halb gesprung'nem Herzen preßt. Wir singen, wie ihr athmet, — fingen, Wie Philomele singen muß, Wie Blätter säuseln, Weste klingen, Und wie die Welle rauscht im Fluß.

Singen und Lieben war mein Leben: — Bon Allem was der Mensch begehrt, Daß ihm die guten Götter geben, Dünkt nichts mich eines Bunsches wert, Als ein beschwingter Klang der Leier, Aufsteigend aus der Seele Glut, Und ein Moment der stummen Feier; Benn Brust an Brust die Liebe ruht.

D Glüd, ber Schönheit Bruft zu rühren, Daß Purpur ihre Wangen faumt, Daß ihre Worte fich verlieren, 3hr Berz in Wonnen überschäumt; 3hr Aug' ben Sternen zuzukehren, Als sehnt' es sich ben Klängen nach, Bis fie mit ftummen Bonnegahren Das Zauberwort ber Liebe fprach.

So hab' ich oft geseufzt, gesungen, Und nicht verstoben ist's im Wind; Bald hab' ich selbst mich hingeschwungen, Wo meine Säng' und Seufzer sind. Wie Freund' in freudiger Erkennung Wird ihre Schaar mich dort umweh'n: Der Glaub' erleichtert mir die Trennung, Denn nicht zu Fremden muß ich geh'n.

Drum baut auf meinem niebern Grabe Rein lastend Wert ber Bilbnerei; Ob ich die Hand voll Erde habe, Gilt meinem Herzen Einerlei. Nur gönnet einst statt dieses Allen Mir einen einzigen Ersat, Und frommen Pilgern zu Gefallen Laßt für zwei Kniee grünen Plat.

Denn wärmer steigt bes Dulbers Flehen, Benn er auf Gräbern kniet hinan, Er däucht sich selbst schon in ben Höhen, Und trifft beim Tod die Hoffnung an. Der blaue himmel scheint ihm freier, Die Seele streift den Staub zurück, Das Auge reißt den schwarzen Schleier, Und die Gewährung lacht dem Blick.

Und nun, ihr Freunde, gebt den Flammen, Den Fluten meine Leier preis: 3ch fühl's, mein Leben bricht zusammen, Und meine Bulse führen Eis. Rehmt eure Leiern nun, ihr Brüder, Spielt auf, spielt auf mit rascher hand, Bis eingewiegt burch eure Lieber, Mein Geist entschlief in's beff're Land! v.

# Siedertafel.

(1840.)

herbei! vie Tafel ift gebedt, Beschickt mit bunten Liebern! — Wer mag, wenn ihm bas Beff're schmedt, Das Minbere gergliebern?

## Barfrühling.

Welch' fernes Rauschen tont von dort? Es muß die Mühle sein; Die Bellchen hüpfen lustig fort: Das macht der Sonnenschein.

Er schmilgt' ihr Band von Eis entzwei, Und warmt fie, wie er kann; Drum rauschen fie so frant und frei Ihm ihren Dant hinan.

Und welch' ein sanftes Grün ift hier! Es ift ein Graschen nur; Doch mehr, als Blüten, gilt es mir, Dies erfte Grün ber Flur.

Es freut sich auch am Sonnenschein, Bunscht auch ben Winter fern, Und hat, wenn noch so zart und klein, Doch auch die Freiheit gern.

Und tief in meinem Herzen regt Manch' alter Keim sich auch; — Bas ist es, was mein Herz bewegt, Wie leifer Liebeshauch?

Ich fuch' umfonft nach Rlang und Wort, Es wird nicht klar in mir: Das ferne Rauschen ftort mich bort, Das sanfte Grünen hier!

### Im Barfe.

Der Tag ift heimgegangen, Der Abend ftellt fich ein, Schon glüht auf allen Bangen Gein ftiller Bieberfchein.

Gestillt ist nun das Sehnen, Berwunden ist ber Schmerz, Getrodnet find die Thränen, Befriedigt ist das Herz.

Der Tagsuhr rege Feber Ruht aus und stehet still; Schon wallt und wandelt Jeber, Wohin er eben will;

Der hirte zu ber hirtin, Der Beibmann in's Gebuich, Der Banbrer zu ber Birthin, Der Adersmann zu Tifch.

Gespräch' und Bilber spinnen Bon gestern neu fich fort, Der Ernst erneut das Sinnen, Die Lieb' erneut ihr Wort.

Da tönt, in Gottes Ramen, Der Besperglode Schlag, Und schließt, als frommes Amen, Den lieben, lauten Tag.

### Dar der Mühle.

hämmernd steigt und fällt das Rad, Flimmernd stäubt die Tropfensaat.

Leute gehen aus und ein, Seh'n fich an und grußen fein.

Doch ber Larm ift allzugroß: Salbe Reben hört man blos. —

Wie die Mühl' ist auch die Welt, Deren Triebrad steigt und fällt;

Deren Bebel pochend glüh'n, Dag bie Speichen Tropfen fprüh'n.

Menichen geben aus und ein, Seh'n fich an und grugen fein.

Doch ber Larm erstickt bas Wort: Unverständigt zieh'n fie fort!

# Margengruß.

Es war in frühester Frühe, Noch still lag Alles umher, Die Sonne stieg mit Mühe Durch's wogende Nebelmeer. Noch sah man keinen Wipfel, Noch keinen fernen Pfad, Bom Berge noch keinen Gipfel, Im Thale noch keine Saat.

Die Dampfe schweiften und ftreiften Balb auf-, balb niebermarts, Aus ihren Fittichen träuften Den Blumen Demanten in's herz.

Da zuckt' es mit einem Male Durch mich und burch Alles um mich, Und regsam wurd' es im Thale, Die Höhen ermunterten sich.

Da tam ich zu einer Fichte, So schlant, wie ich teine noch sah; Drum stand fie im werbenben Lichte Zuerst auch vergoldet ba.

"Frisch auf, bu luftige Leiter, "Bozu benn fähst bu hervor?" So rief ich und kletterte heiter Zum golbigen Bipfel empor.

Da saß ich auf fühliger Warte, Ein König des tommenden Tag's, Und sah ihm entgegen und harrte Des reichen Rubinen-Ertrag's;

Und harrte ber schimmernben Berlen, Bomit er bas Laub erquidt, Der Rosen, womit er ber Erlen Erhobene Saupter schmudt. Da harrt' ich — und enblich kam er, Und neigte sich meiner Macht, Und hob sich in wundersamer, Aeonen durchblichender Bracht.

Und meiner Rolle vergaß ich, Daß ich sein Beherrscher sei, Und laut ihn preisend saß ich, Und grußt' ihn mit heiliger Scheu.

Und wie ich so sang, ihn zu grüßen, Da flattert's um mich her mit Ein's: Biel trauliche Böglein sießen Ihr Liedchen ertonen in mein's!

#### Im Walde.

Du Walb mit beinem Schweigen,
Du lauschiges Blätterzelt,
Was könnte wol bir noch fehlen
Zum lieblichsten Plätzchen ber Welt?

Die klarfte ber Felfenquellen Beperlet bein fippiges Moos, Die Befte ringen wie Seufzer Aus beinen Bufen fich los.

Die lustigen Böglein wohnen In deinem gastlichen Haus; Ja selbst beine Schatten streust du Auf bantbare Blümchen aus. Bas fehlte jum schönften Platzchen Dir, welches so lieblich ift? Bielleicht, daß du so verborgen, Daß du so einsam bift?

Bielleicht, baß außer bem meinen Kein Fuß noch je bich betrat? Daß nie ein fühlenbes Wesen, Sich beiner Stille genaht? —

Nein — nein — bas fehlt bir nimmer, Dort steh'n ja, — man merkt es kaum, — Zwei eng verschlungene Namen Geschnitten in einen Baum.

Und seine Blätter stüftern, Und seine Krone rauscht: "Ich habe zwei liebende Menschen "In ihrem Glücke belauscht!"

### Das Kirchlein am Berge.

Am Berge steht ein Kirchlein, Bergeffen steht es ba, Der Menschenwelt so ferne, Dem himmelszelt so nah'.

Auf seiner Pforte Stufen, Die grünes Moos bebeckt, Ruht felten nur ein Jäger, Bom Wetter hingeschreckt. Die alten Gloden hangen Seit Langem ftumm im Thurm; Der fie noch manchmal läutet, Der Glödner, ist ber Sturm.

Die Blige nur verschonen Das ftille Gotteshaus, Und mählen sich die Wipfel, Die es umrauschen, aus.

Wol mocht' es Zeiten geben, Wo mancher laute Zug Mit Sang und Klang sein Opfer Herauf vom Thale trug.

Jett wallen teine Beter Den Balbpfab mehr empor; Berscheuchte Bögel fingen Ihr Liebchen auf bem Chor.

Die Zeiten find verklungen, Berhallt ift Sang und Bort, Der Geift der Andacht aber Der webt im Kirchlein fort.

Und jollt' es mit den Sahren Auch ganz in Trümmern geh'n, Roch um die Trümmer würde Der Geist der Andacht weh'n.

Und überwüchs' auch Rasen, Schon wuchernd Schutt und Sand, So sagte jedes Gräschen, Daß hier ein Kirchlein stand!

# Der hirt am Berge.

3ch fieh' am Bergeshange, Die Heerbe weibet und fpringt; Der hirte lehnt an bem Felfen, Und fieht hinunter und fingt.

Und was er fingt in die Weite, Es ist nicht Silbe, nicht Wort; Es klingt nur so aus bem Innern In spielenden Tönen fort.

Ich aber verstehe den hirten, Und weiß auch bas Wort bafür: Er lehnt in seinen Gedanken Wol nicht an dem Felsen hier;

Er steht vor bem Hüttchen ber Hirtin, Und sagt ihr's innig bewußt: "Du bist mein einziger Kummer, "Du bist meine einzige Luft!"

## Tauld.

Sie steht am Fels, an bessen Rand Berlorne Röslein blüh'n; Bergebens streckt und bückt sie sich, Da hilft ihr kein Bemüh'n. Der Jüngling schleicht herbei, — "Mein Kind," So ruft er leif' ihr zu, — "Bemüh' dich nicht, ich seh' dir's ab, "Ein Röslein möchtest bu!?

"Du finnig liebes Kind, du langst "Mit Recht nach jenem hin: "Nur was wir mühsam uns gepflückt, "Erfreuet unsern Sinn!

"Und daß du Rosen pflücken gehst, "Auch daran thust du recht: "Die Rosen, wie die Mädchen, sind "Ein kurzes Tagsgeschlecht!"

Er stützt sie, baß sie pstücken kann, Er pstückt wol halb mit ihr. — "O keinen Dank, mein liebes Kind, "Bleib' mir nur gut bafür!" —

Sie geht; er fieht ihr lange nach, — Sie wendet oft fich um, Sieht für geschenkt das Röslein an, Und gab ein Herz boch drum!

### In der Schenke.

"Birthin, eure Schenke scheint Eben nicht die beste; Stühl' und Tische gnug umber, Aber keine Gäste!" ""Lieber Herr, bas macht die Zeit, Diese läßt uns keine; Dehr vom Weinen lebt man it, Als man lebt vom Weine.

Hättet Ihr's geseh'n, wie ich, Da ich jung gewesen, Wie's mein Bater sel'ger sah, Und von einst gelesen!

Da, ba war ber Raum zu klein, Und des Weins zu wenig, Wenn sich einfand, was gestreng, Und was unterthänig.

Unter'm rothen Lampchen bort Bor'm Marienbilbe, Saß ber Pfarrer lobesam Mit ber Rathsherrngilbe.

Hier ber Schreiber aus dem Amt, Drüben Scherg' und Baber, Und hier Bauer und Solbat, Und babei der Haber.

"Freude" hieß die Kellnerin, Und der Schild "zur Treue." Blieben heute Gaft' uns aus, Kamen morgen neue.

Da war noch die Thalerzeit, Jeto trägt's nur Heller! — Denkt Euch, Herr, die säßen hier, Und ihr findet's völler!"" — "Liebe Frau, das bent' ich auch, Seh' fie auch schon sitzen; Seh' fie ihr bedachtes Haupt Auf die Hände stützen!

Hör' fie reben und fich freu'n, Loben und bekritteln, Und im Traume manchen Zwist Künft'ger Zeit vermitteln.

Und zu ihnen fetz' ich mich; — Wie sie schau'n und staunen, Und, mich messend, dies und bas In das Ohr sich raunen!

Balb boch find wir in's Gespräch Tief hinein gekommen, Und da bin ich, als Prophet, Freundlich aufgenommen.

Sie berichten mir, was war, Ich, — was kommen werbe; Sie vergangnes Leid, — und ich Künftige Beschwerde.

Sie ben Keim und ich bie Frucht, Schulb — fie, ich bie Sühne: So durchwandern wir der Welt Luft'ge Trauerbühne.

So verfinten wir, und geh'n Unter im Gespräche: — Dant für die Gesellschaft, Frau, Bählt fie mit zur Zeche!"

### Der ernfte Mulikant.

Es war in einer Schenke; Biel Zecher rings herum, Der Eine machte Schwänke, Die Andern saffen ftumm.

Man sah wol an ben Mienen Sein Handwerk Jedem an: So saß ich unter ihnen, Ein abgeschiedner Mann.

Da schlenbert' es zur Thüre Mit Flöt' und Geig' herein; Es waren ihrer Biere, Sie spielten viel und fein.

Der Eine mit der Flöte, Der trant nach jedem Lauf; Ihm stieg, als Morgenröthe, Der Bein im Antlitz auf.

Er blies nur, um zu trinken, Und trank nur, weil er blies; Nach seinem Gutbedünken War er im Paradies.

Der Geiger zog ben Bogen, Als schnitt er Butterbrot; Er schlug burch Dreh'n und Wogen Das Flötensolo tobt. Und flogen so die Finger Den Schwindelfteg empor, Da war der Tonbezwinger Ganz Wolluft und ganz Ohr.

Der alte Bratichenspieler Bewegte taum die Hand; So recht ein ruhig fühler Gewohnheitsmusitant.

Der Bierte bei bem Baffe, Der brummte nur so brein, Als göff' er in bie Maffe Der Luft ben Ernft hinein!

Er macht ber Walzer Zungen Mit einem Schlage schwer; Die Andern find die Jungen, Der alte herr ist — er!

Das scheint er auch zu fühlen, Er würdigt seinen Baß, Und mitten unter'm Spielen Wird oft das Aug' ihm naß.

Und als ich d'rum ihn fragte, Da er zu sammeln kam, Stand er verblüfft und wagte, Die Antwort nicht vor Scham.

Und als ich wieder fragte, Warum sein Auge seucht, Da lächelt' er, und sagte: "Man spielt sich oft nicht leicht! "Mein Weib liegt auf bem Laben, "Ich seh' es nimmermehr! "Drum spiel' ich, Euer Gnaben, "Heut' Walzer etwas schwer!"

## Bei der Rückehr.

Nur wenig Jahre find entschwunden, Seit ich die Stadt nicht wieder sah; Nun ich mich freudig heimgefunden, Wie ganz verändert steht fie ba!

Wie aufgewachsen aus ber Erbe, hob haus an haus sich fremb hinan, Zu manchem, einst mir lieben herbe, Trat ich, ein unbekannter Mann.

Und Mancher, ben ich kennen sollte, Ging stumm und kalt an mir vorbei; Bon Manchem, ben ich grüßen wollte, Bernahm ich, daß er nicht mehr sei.

Und liebe Plate, traute Stellen, Mir heilig burch Erinnerung, Bie weggespület von ben Bellen, Bermobert, was ich kannt' als jung. Mit frohem Gerzen, leichtem Fuße Bar ich genaht bem lieben Ort, Und schritt mit meinem besten Gruße, Jett, ohn' ihn anzubringen, fort.

Ging fort, hinaus, wie ein Berbannter, hinaus jum nahgeleg'nen Balb; Bielleicht, daß bort noch ein Bekannter, So dacht' ich, Gruß mit Gruß bezahlt!

Und da war Alles noch geblieben, Da nichts verändert, nichts gestört, Roch Alles so, wie's einer lieben Erinn'rung ewig angehört:

Die abenteuerlichen Föhren, Der Fels mit seinem hut von Moos, Die Quelle mit den Finkenchören, Die Grotte mit dem Bestgekos.

Diefelben Pfabe längs ben Heden, Diefelben Bäume barüber her, Dasfelbe Flüstern, Rauschen, Neden, — Ich hört', ich sah nichts Frembes mehr.

Und meinen Gruß rief ich entgegen Der theuren Sippschaft biefes hains, Und fühlte tief ben ganzen Segen Des seligften Zuhausefeins.

### Aenzeammanda.

Es klingt fo laut, es webt fo lan, — Wo's erft noch talt und flumm: Es balt ber Leng auf grüner Au Gein Exercitium!

1.

Wer ba? — "Der Leng!" — Der Leng? Gut' Freund! Das ist ber rechte Mann, Wenn ber in vollem Schmuck erscheint, Dann fängt bie Lust erst an.

Ein blanker Selm bebeckt sein Saupt Mit hellem Burpurband; Den hat er reich mit Grün belaubt, Des Lebens sich'rem Pfand.

Auch seine Unisorm ist grün, Gestickt mit Sonnenstaum, Und himmelblaue Beilchen blüh'n, Als Ausschlag, um den Saum.

Ein blanker Sabel nebenbei Mit golbnem Portepee, Der haut des Eises Deck' entzwei, Der streift hinweg den Schnee.

Fürwahr ein wackrer Officier, Der keinen Gegner scheut, Und, unter siegendem Panier, Sich manchen Siegs erfreut. Ja felbst mein Liebchen gönn' ich ihm, Er mög' ihm höfelnd nah'n; Sein liebevoller Ungestüm Bereitet mir die Bahn.

2.

Halt, sag' ich, halt, nicht weiter! Run steht die Fronte da, So mutig und so heiter, Wie man sie lang nicht sah.

Der Lenz will Must'rung halten, Schon sprengt er glänzend vor, Und läßt die Fahn' entfalten, Und überblickt sein Corps.

Sie find es alle wieber, Die helben feiner Zeit, Boll Jugenbfraft bie Glieber, Der Blid voll Fröhlichkeit.

Die Rothen und die Blauen, Die Rämpfer groß und tlein, Die Reiter für die Auen, Die Jäger für den hain.

Die flüchtigen Couriere, Die er in Lüften braucht; Die Schaar ber Pontoniere, Die in die Fluten taucht.

#### Arnzeommando.

Es klingt fo laut, es webt fo lau, — Wo's erft noch talt und flumm; Es hält ber Leng auf grüner Au Gein Exercitium!

1.

Wer ba? — "Der Leng!" — Der Leng? Gut' Freund! Das ist ber rechte Mann, Wenn ber in vollem Schmuck erscheint, Dann fängt die Lust erst an.

Ein blanker Selm bebect fein Saupt Mit hellem Burpurband; Den hat er reich mit Grün belaubt, Des Lebens sich'rem Pfand.

Auch seine Unisorm ist grün, Gestickt mit Sonnenstaum, Und himmelblaue Beilchen blüh'n, Als Ausschag, um den Saum.

Ein blanker Sabel nebenbei Mit goldnem Portepee, Der haut des Eises Deck' entzwei, Der streift hinweg den Schnee.

Fürwahr ein wackrer Officier, Der keinen Gegner scheut, Und, unter siegendem Panier, Sich manchen Siegs erfreut. Ja selbst mein Liebchen gönn' ich ihm, Er mög' ihm höfelnd nah'n; Sein liebevoller Ungestüm Bereitet mir die Bahn.

2.

Halt, sag' ich, halt, nicht weiter! Run steht die Fronte da, So mutig und so heiter, Wie man sie lang nicht sah.

Der Lenz will Must'rung halten, Schon sprengt er glänzend vor, Und läßt die Fahn' entsalten, Und überblickt sein Corps.

Sie find es alle wieber, Die Helben seiner Zeit, Boll Jugendfraft die Glieber, Der Blid voll Fröhlichkeit.

Die Rothen und die Blauen, Die Rämpfer groß und klein, Die Reiter für die Auen, Die Jäger für den Sain.

Die flüchtigen Couriere, Die er in Luften braucht; Die Schaar ber Pontoniere, Die in die Fluten taucht. Die muntren Rufitoore Mit lautem Sang und Klang, Damit die Belt es hore, Benn er ben Sieg errang.

"Brav, ruft er, brav, Solbaten! "Run wacker dran und drauf! "Schon floh, eh' wir noch nahten, "Der Feind im vollsten Lauf!"

3.

Marsch! du Schnee aus Rig' und Ede, Wo du dich verbirgst vor'm Lenze, Der dir auf die weiße Decke Stickt die bunten Blumenkräuze.

Marich! bu Rorb aus beinen Klüften, Bo bu liegst mit matten Schwingen, Unvermögend, all' das Düften, Beh'n und Kosen zu bezwingen.

Marsch! ihr Wolken, roft'ge Fleden Auf bes himmels blauem Schilbe, Sollt uns länger nicht versteden Seines Wappens Glanzgebilbe!

Marich! ihr turzgemeff'nen Tage, Und ihr langgebehnten Rächte, Tag und Racht auf gleicher Wage Bägt ber Frühling, ber gerechte! Marich! ihr tuhlen Froftgebanten, Eisesblüten, burre Reben! Frische Lenggefühle ranten Sich um's herz mit üpp'gem Leben.

Marich! — bie Thore ftehen offen, Der Entfat ift angekommen, Und er wird mit frohem hoffen, In die Festung aufgenommen!

# Şeimweh.

1.

Wenn ich ein Sturmwind wär', Flög' ich voll Haft einher,
Stürmte mit heit'rem Sinn
Gegen die Heimat hin.
Hielte mich nirgend auf,
Braust' in beschwingtem Lauf
Ueber die Alpen dort,
Ueber die Thäler fort,
In tobender Eile,
Schneller, als Pfeile;
Ueber alle Schranken,
Rascher als die Gedanken,
Was in den Weg mir tritt,
Riederstürmend mit sausendem Schritt.

Aber an ber heimat Granze hielt' ich plötlich wieber an; Wie der zahmfte hauch ber Lenze Beht' und fluftert' ich sobann.

Und des heimweh's milbes Bangen, Und den fugen Drang nach haus haucht' ich dann in einen langen, Tiefen Liebesseufzer aus!

2.

Am Platz in Wien da steht ein ernster Mann, Die neue Mode focht ihn wenig an; In buntem Flitter treibt sich's um ihn her, In grauem Faltenmantel pranget — er.

Das haupt, mit spitzem helme tühn bewehrt, hält er den Sternen träftig zugekehrt, Ein alter Krieger, darauf eingeübt, Dem Feind zu trotzen, der an ihm zerftiebt.

Dem Ahasver in Bielem gleich, ein Fels, Woran zerschäumt die Flut des Zeitenquell's, Sah er, fortlebend, Tausende vergeh'n In Ebb' und Flut von Tod und Ausersteh'n.

Und wie vom Ahasver des Schützen Blei Ohnmächtig abgeprallt gleich dürrer Spreu, So prallten auch von seines Nackens Saum Die Kugeln ab, — der Alte nickte kaum. Doch war ein Mann ber Unruh' Ahasver, Der Frevel büßt', — ein Mann ber Ruh' ist — er; Er steht Jahrhundert lang in ernster Ruh', Und schaut der Welt und ihrem Treiben zu.

Auch feines Frevels ift er fich bewußt, Ein haus des herrn ift seine weite Brust, In der, was Wien oft jubelt oder weint, Er fromm zum Nationen-Bsalm vereint.

Und was er fühlt, nicht höfelnd gibt er's tund In Schnörtelfang, mit füßlich gartem Mund; Ganz eine eig'ne Sprache spricht ber Mann, Die meilenweit ein Bolt verstehen kann. —

D Stephansbom, bu Jubelgreis, du bift Auch Kindern gut, wie's Brauch der Alten ist; Sie spielen dir zu Füßen kindlichfroh, Zufrieden, stolz, — als blieb es immer so.

Sie prägen beine Züge sich in's Herz, Und mit ben Zügen auch ben Heimwehschmerz, Der sie bann faßt, wenn's nimmer so mehr ift, Und in ber Ferne bich ihr Aug' vermißt.

3.

D Donau, liebe Donau! Bift gar ein schneller Fluß, Du bringst von beiner Quelle Gar balb bem Meer einen Gruß. D Donau, liebe Donau! Birfft Bellen mächtig und schwer, Sie schauteln Schiffe trot Biegen hinab in's ferne Meer.

Donau, liebe Donau! Den Schwimmer möcht' ich feh'n, Der dir entgegenschwämme, Bald, müßt' er untergeh'n!

D Donau, siebe Donau! Mir war's im Traume jüngst, Als ständ' ich am Eisernen Thore, Wo du zum Scheiden dich zwingst;

Bum Scheiben von beinem Defterreich, Beghalb bu bort so grollft; Es geht auch bir zu Herzen. Daß bu's verlaffen follft!

Da warf ich mein herz voll heimweh In beine Wirbel hinein, Mein herz bas war ein Schwimmer, So mag kein zweiter sein!

Da schwamm mein Herz voll Beimweh Stromauswärts fort und fort Schwamm gegen Wien am Morgen, Und Abends war es bort. 4

Am Kahlenberg ba stand ich gern, Und sah hinab auf's Land, Sah wie sich zwischen Bergen fern Berliert der Donau Band.

Sah wie das Marchfeld drüber hin Liegt einem Schachbrett gleich, Wo oft um blutigen Gewinn Gespielt mein Desterreich.

Und sah die Berg' im Süden steh'n, Wie Wellen, die gestockt, Und sah die Hügel stolz sich bläh'n, Bon Rebengrün umlockt.

Und labte mich an all' ber Pracht, Hinweggekehrt von Wien, Das, wo solch' ländlich Bilb mir lacht, Mir drauf als Fleck erschien.

Nun steig' ich manchen Berg hinan, Bol manchen tahlen auch, Und schau' hinaus, so weit ich tann; — Rings Gottes Segenshauch!

Wie Fächer Thal an Thal gereiht, Und Alpen ungezählt, Ein lachend Bild ber Länblichkeit, — Der liebe Fleck nur fehlt. Der liebe Fleck, was gab' ich brum, Satt' ich ihn hier erspäht! Drum seht euch in ber Fremd' erst um, Eh' ihr babeim was schmäht!

## Am Morgen.

Flohst bu wieber, stille Feier, Die so mild mein Aug' umschwebt, Und mit Träumen ihren Schleier, Wie mit Sternen, sich durchwebt? Hast du wieber, goldner Morgen, Deine Facel ausgestedt? Hast du sie ju Luft und Sorgen Alle wieber ausgeweckt?

Liebend gruß' ich bich im Rommen, Fasse gläubig beine Sand, Soffe bag bu mich jum Frommen Führen wirst am Gängelband.
Deine Rosen zeigen Sehnen,
Deine Lüftchen — Seufzer an,
Und bein Thau — geliebte Thränen,
Und bein Nebel — sugen Bahn.

Doch ber Flor sei nicht zerriffen, Der bich noch verbirgt vor mir! Eins laß erft voraus mich wiffen, Alles And're schent ich bir. Werb' ich heut auch ihr begegnen, Werb' ich fie auch heute feh'n? Wird ihr Blid mich wieder fegnen, Ohne felbft es zu versteh'n?

Birb er's? — O so spann' die Flügel Schneller als der Blitz mir aus, Lass' geschwind durch Thal und Hügel Ausblüch'n deinen Flammenstrauß! Unerträglich träger, eile, Tag vertreib' das Morgenrot! Jede Stunde wird zum Pfeile, Jeder Augenblick ein Tod.

Soll ich aber sie nicht sehen, — D so zög're, böser Tag!
Nacht, kehr' um mit beinem Behen,
Bo ich von ihr träumen mag.
Denn entrisse mir die Sonne,
Bas im Schlummer bauernd mein,
Dann ist Träumen — himmelswonne,
Dann ist Bachen — höllenpein!

# Die liebe Band.

Du legst bein Händchen oft so hin, Reichst mir es nicht, — ich muß es fassen, Weißt aber, baß ich bankbar bin, Und haft mir's immer noch gesassen. Und wenn ich nun die liebe hand So zwischen meinen Fingern halte, Bald hingleit' über ihren Rand, Und bald fie streichle, bald fie falte;

Balb sie erwärme, wenn sie kalt, Balb, wenn sie glühend ist, sie kühle; Woher die magische Gewalt, Die ich in allen Abern fühle? —

Ift fie benn gar so weiß, so klein, So zart, so schön geformt, so blühend? Schmudt etwa mancher Ebelftein Den schmalen Finger funkensprühend?

Das Alles — Alles ift es nicht! Es ist der Bulse Doppelleben, Der Bärme wechselnd Gleichgewicht, Der Fibern Ineinanderbeben.

Es ist am Enbe nur die Lust Zu wissen, daß ich jetzt, der Eine Bon Millionen, stolz bewußt, So fest sie schließen darf in meine.

Die Länderlarte in der Hand, Rühmt sich ein Fürst mit Wohlgefallen: "Das Alles hier ist nun mein Land, "Besieger bin ich von dem Allen!"

Du Sieger, bift bu wol mir gleich? Die Karte hältst bu, Weltbezwinger; Ich aber halte hier mein Reich, Mein himmelreich mit einem Finger!

### Forderung.

Du fragst mich um ben Lohn ber Liebe, Mit welcher Münze fie bezahlt? — Mit einem Aug', aus deffen himmel Der Stern ber Gegenliebe ftrablt.

Mit einer hand, bei beren Drucke Der Seele feinster Nerv erbebt; Mit einem Seufzer, ber ben Busen, Wie West ben Schwanenflügel, hebt.

Mit einem Worte, das wie Tropfen Auf eine durst'ge Zunge fällt; Mit einem Kusse, der die Abern, Wie Sonnenglut die Traube, schwellt.

Doch, liebes Kind, mein treues Schilbern Bar', hoff' ich, boch wol Lohnes wert: — Da ich, wie Liebe zahlt, dich lehrte, So zahle mich, wie ich's gelehrt!

#### Diehenneid.

Die Luft beneid' ich, die mit lauen Bellen Um beiner Loden braune Blitte spielt; Dem Boben neid' ich die betret'nen Stellen, Der Lippe selbst ben Seufzer, der fie kuhlt. Gebent' ich erst bes Babes, erst bes Kleibes, Und bessen, was sie wagen ungestraft; Dann fass' ich kaum die herbe Qual des Reides, Die heiße Selbstsucht meiner Leidenschaft.

Und boch, tein Eifern ift es, was ich leibe: — Rur huld'gen möcht' ich bir, und weiß nicht wie; Ich eif're nicht mit Luft und Bab und Rleibe, Ich fühle mich nur weniger, als fie.

Bas Aug', Hand, Fuß und Lippe dir verlangen, Bas du bedarfst für Herz, Berstand und Sinn, Bon mir nur, wünsch' ich, sollst du es empfangen, In Allem will ich dich zur Schuldnerin!

### Mard ader Büd.

Wo ift's besser wohnen, Wo ber Nordwind geht, Ober in ben Zonen, Die ber Sild burchweht?

Hier im moosumgrauten, Kalten Felsgestein? Ober bort im trauten Nachtigallenhain? Hier, wo unser Grüßen Rauh wie Schelten bröhnt, Ober wo's im süßen, Weichen Lispeln tont?

Wo ift mehr Behagen, Mehr Genuß, mehr Licht? — Mädchen, kannst bu's sagen? Sieh, — ich kann es nicht! —

Bugt' ich nur ein Fledchen Noch so schmal und klein, Wo. im tiefften Ecchen Läg' ein Kämmerlein;

Und barinnen eben Bäre Platz für dich, Und recht knapp daneben Auch ein Blatz für mich;

Wo wir könnten plaubern, Was uns eben frommt, Bis nach füßem Zaubern Still ber Abend kommt;

Wo wir tonnten malen Bilber, die nicht find, Wie fie nur aus Strahlen Sich die hoffnung spinnt;

Bo wir könnten lächeln Ruhig, unbelauscht Bon des Beftes Fächeln Lüftern nur umrauscht; Bo wir könnten weinen So für uns allein, Und im heilig reinen Schmerze selig sein;

Wo wir Alles dürften, Was die Liebe liebt, Wo wir harmlos schlürften. Was ihr Becher gibt.

Ach, bann fragt' ich nimmer, Wie ich jett gefragt, Ausgefragt für immer . Satt' ich, ausgeklagt!

Mich mit bir erheben Bürb' ich allsobalb; Dich am Arme, schweben Durch Geklüft und Walb:

Suchen jenes Fledchen Roch so schmal und klein, Suchen jenes Edchen Mit dem Kämmerlein.

Läg' es nun bem Suben, Ober Norben ju: Barg' es boch ben Frieden, Barg' es boch bie Ruh'.

### Abschied.

Es ift nun einmal so gekommen, Ich bleib' allein, — du gehst von hier; Halb wird das Leben mir genommen, Doch leben werd' ich, glaube mir!

Ein bunner Faben ift bas Leben, Doch aber gab', unenblich gab', Er überbauert Luft und Beben, Er überbauert Bohl und Beh'.

Darum entschlage dich des Bangens, Zieh' ruhig, — frage nicht um mich; Trotz alles Hangens und Verlangens Werd' ich auch leben ohne — dich!

Sieh' jenen Bogel bort im Bauer, Man grub ihm beibe Augen aus, Und bennoch lebt er, lebt in Trauer, Und horch! er fingt in seinem Haus.

Tritt hin, vermehre feinen Jammer, Schlag' ihm die Flügel auch entzwei: Er lebt noch, hüpft in finstrer Rammer, Und fingt ein Schmerzenslied dabei.

Und so gebent' auch ich zu leben, Beraubt zwar meines Augenlicht's, Zu schwach, die Schwingen mehr zu heben, Doch leben werb' ich, — fürchte nichts! Und so gebent' auch ich zu fingen Ein Schmerzenslieb, ein Lied von dir, Das mir ersetze Licht und Schwingen — Ich werde leben, — glaube mir —!

#### Am Kamin.

Das Feuer flacert im Ramin, Und röthet mein Geficht; Es ift ein eigner, tiefer Sinn, Der aus den Gluten fpricht.

Gefühle tauchen wunderbar Aus Flamm' und Rauch empor, Und Manches seh' ich, wie es war, Und wie ich es verlor.

Bezeichnen kann ich's nimmermehr, Es gibt kein klares Bilb; Nur schwankend spielt es um mich her, Und stimmt mich weich und milb. —

Doch horch! was brauft, was summt so fein Im lichten Funkenspiel? — Es mag wol eine Thräne sein, Die in das Feuer fiel!

## Wald und Herz.

In der Jugend, in der Jugend, In der sel'gen Wonnezeit, Hat das Herz nur eine Farbe, Nur das Roth der Fröhlichkeit.

Gleitet auch ein Wölkichen brüber, Flücht'ge Schatten wirft es nur: Bas emportaucht, bunt und wechselnb, Kommt und schwindet ohne Spur.

Ja — im Lenz, im jungen Lenze, Hat, bei allem seinen Blüh'n, Auch ber Balb nur eine Farbe, — Nur das frische, saft'ge Grün.

In dem frischen Grün verlieren Sich die bunten Blümchen all', Beidetraut und Moos und Beere, Felsenkies und Wasserfall.

Aber, wenn ber Herbst sich melbet, Schwindet balb bas gleiche Grün, Roth und gelb und hell und bunkel Scheint sein weltend Laub zu blüh'n.

Und so ift es mit bem Herzen, Mit bem Roth ber Fröhlichkeit; Mit ben wechselnden Gefühlen Bechselt auch die Bonnezeit. Sont nur dut. — nur dut unt Ermer, Bennur Gemen, Kraft unt Scherz, Unt e numer die Geüßble, Um ir verführter das Herz!

## Ingratizations,

Ser von der Berger distriem Geriet, Der geinen Sahr fehr unden fiehen, Der menn wa, über all die Berjel Sir's Amberinse, dinnserragehen.

Tenn me en Tennat antgehaeier, Antgerha, went, wie Eiterdaum, Su negen de nur ihm: — verleitet Lithe ürt der Kuf, und bölt ürh fann.

Unt wer das Süberband des Studies Sud fründent siehr nausberberd'n, Berinier der Solung, wishen Swiss, Wie frühend, dusber negngeh'n.

Si trigt des idmere Schiff hinunter, Si trigt des beidne Statt daßer, Sie trig' er nicht ein Beien munter, Nicht balb is beidt, nicht halb is schwer?

Und von der Kindbeit infrigem Gipfel, Und von der Ingend Zanberürund, Betrachten wir der Zukunft Wipfel, Des Lebens ranichend Silberband. Wir wähnen, daß ein Spiel sich zeige, Wir werfen uns verwegen drein, Da brechen unter uns die Zweige, Da sinken wir im Wirbel ein.

### Außen und Junen.

Munter jagt bes Stromes Welle Sich im bunten Birbel hin; 3hr Gefäusel, ihre helle Burgt für lebensheit'ren Sinn!

Aber bente bich hinunter, Und was erft gelächelt, broht; Nimmer buntt fie mehr bich munter, Denn ihr Grund verbirgt den Tod! —

Ja du bist mein Bild, o Welle, Wie ich fühle, wie ich bin! Außen Wirbeltanz und Helle, Ein gepries'ner leichter Sinn.

Aber ach! im Herzen brinnen, Benn es unbelauschter schlägt, Da will's nicht so fröhlich rinnen, Als es sich von außen regt.

Innen gar ein nächtig Streben, Außen ewig Morgenrot; Wie die Wellen — oben Leben, Aber unten ach! — ber Tob!

#### 🐠 e h m u f.

Es muß ein traurig Leben sein, So gänglich ohne Thränen, So fremd mit jeder suffen Bein, So fremd mit sel'gem Sehnen.

Wer Ales hat, und nichts vermißt, Der hat auch nichts zu hoffen, 3hm liegt, was zu genießen ift, So nüchtern beutlich offen.

Ihn überrascht tein Stünden mehr Mit ungeahnten Bonnen; Er schöpfte ja schon, ahnend, leer Der Freude kublen Bronnen.

Er tennt die hellen Morgen nicht Mit ihren fühnen Planen; Er tennt kein bämmernd Abenblicht Mit seinem sugen Ahnen.

Er kennt fie nicht, die liebe Nacht Mit ihren Sternenchiffern, Er hat aus aller Luft und Pracht Richts weiter zu entziffern.

Da lob' ich mir bie fuße Bein Der Wehmut und der Thränen, Sie wiegen milb die Berzen ein Mit Ahnen und mit Wähnen.

Ł

Sie schauteln uns so sanft bahin Bom Leibe zu ber Freube; Sie theilen schonenb unsern Sinn Im Leben unter Beibe.

Damit ber Mensch in Luft und Schmerz Das Maß nicht überschritte, Erhält die Wehmut ihm bas Herz Grad in ber rechten Mitte.

### Berichämter Schmerz.

Du blutest, Armer, und erfüllft mit Klagen Den treuen Kreis, der tröftend bich umgibt, Du meinst, es könnte Riemand schwerer tragen, Die größte Qual sei: Lieben ungeliebt!

Ich will nicht rechten, Freund, mit beinem Leibe, Denn Leib ift Leid, und Leid ift ehrenwert; Doch wenn ich sage, baß ich bich beneibe, So sag' ich auch, was meine Bruft beschwert.

Ich liebt' und ward geliebt; ich hab's genoffen Das füße Glück, das deine Brust nur ahnt: Die gold'ne Pforte war mir aufgeschlossen, Zu der du noch den Weg dir nicht gebahnt.

3d warf ben trunknen Blid in jenes Eben, Und brobend fteht ber Damon jett bavor: Spricht man von Schmerz, ich barf ein Bortchen reben, Du haft noch nicht gehabt, was ich verlor.

Schwer ist vermissen, doch verlieren schwerer, Schmerz ist Entbehrung, doch Verlust ist Qual; Im herbsten Schmerze will ich sein bein Lehrer, Wo nicht, so komm', — ich lasse dir die Wahl!

Beil ich die Luft mit Jammer nicht erfülle, Beil ich's verschließe vor der öben Belt, Beil fester, als mein Kern, die grüne Sulle, Glaubst du vielleicht, ich sei gar wol bestellt!?

Bollt' ich es thun, gerecht mit lautem Munde Könnt' ich verklagen meines Schickfals Lauf; Du zeigst den Menschen offen beine Bunde, Ich halte nur verschämt die Hand darauf.

### Tagfraum.

My eyes make pictures, when they are shut. S. T. Coloridge.

Nur meine Augen brauch' ich zuzubrücken, So träum' ich oft bei Tage manchen Traum. — So saß ich jüngst, umschwärmt von Frühlingsmücken, Auf jungen Rasen unter'm Blütenbaum.

Wolwollend schien die Sonn' auf mich, die Beste Durchsäuselten erquidend mir das Haar, Und manche Last, die mich seit Langem preste, Schmolz mir wie Eis vom Herzen wunderbar. Die Bachlein bes Gefühl's, bie Abern, hüpften Mir wieder leichter, frei ward Aug' und Ohr, Und gautelnbe Erinnerungen ichlüpften, Gleich frisch entpuppten Faltern leif' bervor.

Gewiegt von stillem Wolbehagen nickte Ich mit dem Haupte, senkt' es nach und nach, Schloß Aug' um Aug' nachgebend zu, und blickte So still nach innen, träumend, — und doch wach.

Da überkam mich einer ber Gebanken, Die ich oft benk', und oft belächeln muß: Wie wär's, wenn plötglich fänken all' die Schranken, Die starr und spottend hemmen meinen Fuß?

Benn all' die Band', ererbte wie erstrebte, Freiwilliges wie aufgebrungenes Erz, Absielen plötzlich, und ich frei nun lebte, Und sagen könnt': Hier ist mein ganzes Herz!

Wenn mir kein Schatten von Erinn'rung bliebe, Kein ferner Nachhall einer frühern Zeit; Richt eine Ahnung einst geliebter Liebe, Richt eine Spur von einst erlitt'nem Leib.

Wenn ich mit dem Bewußtsein meiner Freiheit, Beltbürger, fessellos, voll Kraft und Mut, hinauslief' in die Fremd', in weite Neuheit, Fort über Berg und Thal und Gis und Flut.

Und wenn ich so vielleicht in blauer Ferne Zuschifft' auf ein Atlantis, sehnsuchtsfrei, Bestrahlt vom Schimmer unbekannter Sterne, Bon nichts zu nichts, — wie wäre mir dabei? Berfpränge nicht von ungeheurer Leere Mein öbes, armes, fesselloses herz? Sucht' es nicht Etwas auf bem weiten Meere, Um fich baran zu binben, — einen Schmerz?

Nein — nein — laßt mir bie Banbe, bie mich binben, Ich will nicht frei, ich will gebunden sein: So viele Fesseln bieses Herz umwinden, Gerade so viel wert ift sich's allein! —

Fort, böser Traum! — Da öffnet' ich bie Augen, Der Tagtraum war entsioh'n, — wie war ich froh! O süßer, heim'scher Lenz, du magst mir taugen! . Sei's, wie es sei, o wär's nur immer so! —

# Bekennfuiffe.

1.

Du glaubst vielleicht, ich halte Für Wahrheit, was bu sprichst, Den Ton, womit du schmelzend Mein trunknes Ohr bestichs?

Für Wahrheit all' die Ruffe, Womit, verschwendrisch mild, Der Lippen heißes Sehnen Dein suffer Mund mir ftillt? Für Wahrheit was an Bliden Aus beinen Augen brennt, So wahr, daß wahr sie nennte, Wer nicht die Wahrheit kennt?

Für Wahrheit all' die Schwüre, Die du mir schweigend schwörst, Benn du vielleicht für Stunden . Mir wirklich angehörst? —

Rein, Kind, bu bift betrogen, Statt daß bu mich betrügft; Ich faff' es nur nicht merken, Weil bu fo lieblich fügft.

2.

D weine nicht, weil ich nun scheibe, Als kam' ich nimmer zurud; Du trägst ja in beinen Augen Die Wiege für neues Glück.

Benn jebe marmere Seele, Bie ich, bir hulbigen muß, Bas frägst bu nach meinem Herzen, . Bas frägst bu nach meinem Kuß?

Mein erster war nicht ber erste, Du selbst gestehst es mir ein; So wird ja wol auch mein letzter Run nicht ber letzte sein!

#### Karnenal.

1.

Einst war ich mit meinem Liebchen, Bie's Chr' und Gewohnheit ist, Auf einen Ball gelaben, Und zwar nach einem Zwist.

Sie war so reizend gekleidet, Und ich so zierlich befrackt; Wir setzten uns gradüber, Und tanzten keinen Tact.

Balb griff fie an das Herzchen, Als schnürt' ihr's etwas zu; Balb holt' ich tieser Athem, Als fänd' ich keine Ruh'.

Das sah ein Menschenkenner, Bie's beren viele gibt, Die viel von Liebe wissen, Wiewol sie nie geliebt.

Der flog zur Frau vom hause, Und winkt' ihr auf uns hin: "Nicht wahr, bem stedt bas Mädchen "Gradüber bort im Sinn? "Ei, wie ich's gleich errathen, "Wie fie das Herzchen drückt, "Und wie er seufzt der Arme, — "Sie schmachten, ganz verzückt!"

Du ichlechter Menschenkenner, Wie falich bein Aug' boch fah! Wir haben wol oft geschmachtet, Doch minber nie, als ba.

Sie hatt' ein enges Mieber, Drum griff fie so oft an's Herz; Ich hatte knappe Schube, Drum seufzt' ich so oft aus Schmerz!

2.

Wir tanzten einst mit einander, (Entsinnst du dich noch, mein Kind?) Wir slogen hinauf und hinunter, Als trüg' uns ein hebender Wind.

Da schien uns plötslich ber Walzer In schwellendes Moll zu verweh'n, Um in ein schmachtend Piano Berhallend überzugeh'n.

Es war uns, als würben bie Bögen Richt mehr von ben Spielern geführt, Als klängen bie Geigen von selber, Bon hauchenden Lüftchen berührt. Es war ber lieblichste Deutsche, Der je noch von Saiten erklang; Es war ein Zucken und Wiegen, Das Mark und Leben durchbrang.

Wir hatten die Runde des Saales Wol oft durchmeffen im Flug, Und konnten noch immer nicht rasten, Und hatten noch immer nicht g'nug.

Da merkten wir endlich ein Flüstern, Ein Deuten und Kopfverdreh'n; Wir hörten die Spieler kichern, Und blieben befremdet steh'n.

Nun brachten bie Leute spöttelnb Uns erst zur Befinnung zurud: Wir hatten bie längste Beile Getanzt schon — ohne Mufit.

3.

Auf sechs und zwanzig Bällen In Einem Karneval Hast du ihn leuchten lassen, Der Reize goldnen Strahl!

Auf seche und zwanzig Bällen haft bu mit beinem Blid' In unbefangnen herzen Zertrümmert Ruh' und Glud! Auf seche und zwanzig Ballen Barft bu bie Königin, Und wiegtest bich im Wirbel Des Tanzes siegreich hin!

Und boch war jeder Abend, Bertanzt in Lust und Scherz, Ein Dolchstich in mein armes, Mein eisersücht'ges Herz.

Bewundre, stolze Schöne, Doch meinen Helbenfinn; Bon drei und zwanzig Stichen Sank Cafar tobt bahin.

Ind gable feche und zwanzig, Und fteh' noch frisch und fest: Bas doch mit jungem Herzen Sich Alles bulben läßt!

4.

Sie stand geschmück, wie ein Nymphchen In einem Kleid von Krystall! Und that sie's mir zu Gesallen? — Nein — einem Gesellschaftsball.

3ch faß ihr im Wagen zur Seite, So scheu in die Ede gepreßt, Als könnte mein Hauch fie zerstäuben, Wie flodige Blüten der West. Schon steh'n wir im brausenden Saale, Schon zieht es sie mächtig von mir; Schon wird gegasst und gemustert, Schon brängt es sich schweichelnd zu ihr.

Schon fliegt fie hinab mit bem Tänzer, Dem Abgott, der fie mir raubt; Sie tommt gurud mit bem Zweiten, Und lifpelt: "Ift es erlaubt?"

Dem Zweiten entreißt fie ber Dritte, — Sie sliegt von Hand zu Hand, Sie läßt, um mich zu vertrösten, Für's Herzchen ben Shawl mir zum Pfand.

Sie wandert von Ede zu Ede Hinauf und hinum und hinein; Sie scheint im Gesellschaftsballe Der Ball der Gesellschaft zu sein!

5.

Am Nil im Reich ber Pharaonen Bar auch die Freude nicht verbannt; Man stritt sich um des Frohsinn's Kronen Mit heit'rem Blick, mit rascher Hand.

Man schenkte bie kryftallnen Becher Mit Mareotiker sich voll, Und munter sangen junge Zecher, Indeß der laute Reigen scholl. Doch in bes Saales tiefster Ede Saß ein geheimnißvolles Bild; Berschleiert war's mit bichter Dede, Und ward beim Abschied erst enthüllt.

Da zeigte fich ein Beingerippe, Befränzt mit Rosen Haupt und Bruft, Den Gästen, sonder Aug' und Lippe, Bom Ernste pred'gend in der Lust.

So kommt auf unfre Fastnachtsfreuben Ein Tag, benannt nach jenem Rest, Den einst, wenn wir von hinnen scheiben, Uns jede Freud' als Erbtheil läßt.

Als Warner fitt ber Tag im Binkel Des hellen Saal's, ber uns umgab, Und ruft: "Bezähmt ben Wonnebünkel: "Ihr tanztet über eurem Grab!"

# Berr, du bift graß!

"Herr, du bift groß!" — so ruf' ich, wenn im Often Der Tag, wie eine Feuerros', erblüht; Benn, um ben Reiz des Lebens neu zu koften, Natur und Mensch in junger Kraft erglüht. Bo lässest du, o Herr, dich güt'ger sehen, Als in des Morgens großem Auferstehen? "Herr, du bist groß!" so rus' ich, wenn's von Wettern Am Mittagshorizonte zuckend droht, Und du mit deines Bliges Flammenlettern Auf Wolkentaseln schreibst dein Machtgebot. Wo wärst, o Herr, furchtbarer Du zu schauen, Als im empörten Mittagswettergrauen?

"Herr, du bist groß!" so ruf' ich, wenn im Westen Der Tag sein Auge sanst bewältigt schließt; Wenn's in den Wäldern schallt von Liedersesten, Und süße Wehmut sich aus's All ergießt. Wodurch, o Herr, stimmst du das Herz uns milder, Als durch den Zauber deiner Abendbilder?

"Herr, du bist groß!" so ruf' ich, wenn das Schweigen Der Mitternacht auf allen Landen liegt, Die Sterne funkelnd auf- und niedersteigen, Und sich der Mond auf Silberwölkthen wiegt. Bann winkst du, Herr, erhabner, uns nach oben, Als wenn dich stumm die heil'gen Nächte loben?

Herr, du bist groß in jeglichem Erscheinen, In keinem größer, siets ber größte nur; Du führst im Staunen, Lächeln, Grau'n und Weinen, In jeder Regung uns auf deine Spur. Herr, du bist groß! O laß mich's laut verkünden, Und selbst mich groß in beiner Größ' empfinden!

### Charfreitag.

Trauertucher hangen wieber Bon ben Kirchenwänden nieder; Dumpf ertonen Rlagelieder!

Und auf hohen Leuchtern stehen Kerzen, schaurig anzusehen Mit der Flamme dustrem Wehen.

Beißbekreuzte Grabtalare Ueber jeglichem Altare Mahnen an das Kleid der Bahre.

Selbst ber Thurme rege Zungen Sind, von starrem Weh' durchbrungen, Stumm geworben und verklungen.

Und wie Wand und Lieb und Kerzen, Tuch und Gloden find voll Schmerzen, Spricht der Schmerz auch aus dem Herzen.

Beil'ger Schmerz, o fei willtommen, Der bu milb, ju ihrem Frommen, Dich ber Menschheit angenommen!

Wilb im Taumel jagt bas Leben, Eitlem Flitter hingegeben, Klein im Wollen, schwach im Streben. Nur bes Bahnes Münzen gelten, Aufwärts blidt ein Auge felten Bu bem Ernfte jener Welten!

Drum willfommen, Zeit ber Trauer, Unterbrich bes Leichtfinn's Dauer, Lehr' uns wieber beil'gen Schauer!

Uns umrauschen, uns umklingen, Uns gewaltsam auf sich bringen Muß sich's, — soll es uns bezwingen!

Mahn' uns einmal boch im Jahre An Bergänglichkeit und Bahre, Daß die Bruft vor Stolz fich wahre!

Läut're durch den Ernft die Seelen, Daß fie fich jum Rampfe stählen, Und bas beff're Theil ermählen.

Balb wieb Ofternfreude schallen In ben lichterfüllten hallen, Die jetzt Tobtenflor' umwallen.

Wahre Freud' entkeimt nicht Scherzen, Bahre Freud' im Menschenherzen Ift, wie es, ein Kind ber Schmerzen!

# Abendgebet.

"Herr, bleib' bei uns, benn es will Abend werden!"
Die Sonne schien so freundlich und so hell.
Des Friedens Flamme brannt' auf uns'ren Herben,
Und unster Stunden flossen leicht und schnell.
Nun aber neigt die Sonne sich zum Sinken,
Der Tag verdämmert, trübe Stunden nah'n;
Kein Strahl des Lichtes will uns tröstlich winken,
Durch düst're Nebel schlingt sich uns're Bahn;
Wir steh'n gebeugt von Ahnung und Beschwerden,
"Herr, bleib' bei uns, benn es will Abend werden!"

"Herr, bleib' bei uns, benn es will Abend werden!" Der Will' ist stark, allein bas Fleisch ist schwach; Den Stamm ber Eiche kann ber Sturm gefährben, Der Blitz zerspaltet selbst ein ehern Dach. Der Sturm, ber uns ergreift, bas ist die Sünde, Der Blitz, ber uns bedroht, bas bose Wort. D gib, daß man nicht unbewacht uns sinde, Sei in der Zeit der Prüfung unser Hort! Wir sind allein so schwach auf Erden, — "Herr, bleib' bei uns, benn es will Abend werden!"

"Herr, bleib' bei uns, benn es will Abend werben!" Die Zeit des Lebens ist ein kurzer Tag; Ob wir noch jetzt uns frisch und froh geberden, Bald regt sich leiser uns'res Herzens Schlag. Die Haare werden grau, die Augen trüber, Die Sehnen schlaffer und die Wangen bleich; Ein kaltes Lüftchen streicht an uns vorüber, Und mahnt uns an den letzten Hammerstreich; Die Zeit ist für uns abgerollt auf Erden: — "Herr, bleib' bei uns, denn es will Abend werden!"

5

### Segne das Baterland!

Segne bas Baterland!
Segn' es, o Herr, und laff' ihm ben Frieben, Den bein Gesalbter ihm gnädig beschieben, Stähl' ihm ber Eintracht mächtiges Band! Segne mein Baterland!

Segne das Baterland! Beff' auch der Rord und der Süd sich erfreue, Unser ist und bleibt doch die Treue, Der grade Sinn und die kräftige Hand! Segne mein Baterland!

Segne das Baterland! Laff' seinen Hügeln die goldenen Reben, Seinen Thälern die Saat, seinen Städten das Leben, Die segnen Schiffe seinem Strand! Segne mein Baterland! Segne das Baterland! Laff' es der Kunst als Heimat gesallen, Laff' es von herzlichen Liedern erschallen, Schütz' ihm des Wissens köstliches Pfand! Segne mein Baterland!

Segne das Baterland! Gib, daß noch lang auf des Fürsten Haupte Grüne der Aranz, der üppig belaubte, Den ihm die Liebe des Bolkes wand! Segne mein Baterland!

# Einem Betäuschteu.

Ruhig, Freund, was soll das Zagen? Thränen führen an kein Ziel; Träumend schwelgen, wach entsagen, 3st ja dieses Lebens Spiel. Wenn die Liebe dich betrogen, Weine nicht, — sie thut es oft; Dem nur bleibt sie treu gewogen, Der sie nicht begehrt, noch hofft.

Bist du aber doch erlesen, Zu erfahren ihre Macht, So erstreck' auf alle Wesen, Was du Einem zugedacht! Deffne beiner Seele Tiefen, Wie ein leuchtenbes Gemach; Alle Engel, die noch schliefen, Ruf' aus ihrem Schlummer wach!

Laff' fie mit gelösten Schwingen Flattern in die schöne Welt; Laff' sie auf zum himmel bringen, Droben ist tein Netz gestellt. Wirf dich herzlich, unverdroffen, Der Natur an's Mutterherz: Das ist Allen aufgeschlossen, Ein Alpl für jeden Schmerz.

Bei ber Täuschung Rasenstellen Bettet Liebe sich ihr Bett; Wie den Schiffer auf den Wellen, Trennt vom Trug sie nur ein Brett. Ahnst du, daß sie dich berücke, So entslieh' noch schnell genug: Nur Natur ist ohne Ticke, Nur dein Gott ist ohne Trug!

### An meinen Schuhengel.

Engel, ben mir Gottes Hand an die Wiege schon gesendet, Daß er, wenn die Mutter schliefe, mein getreuer Wächter sei, Engel, der du nie mir logst, wenn ich mich zu dir gewendet, Bleib' in Leiden, bleib' in Freuden, auch noch ferner mir getreu! Warne mich burch Freundeshand, sprich mit mir im Abendwehen, Lächle mir in klaren Nächten mild herab vom Sternenplan! Laff' im Sturm, im Orgelklang beine Stimme mich verstehen, Sprich aus meiner Kinder Kosen, aus der Gattin Aug' mich an!

Und wenn einst die Stunde kommt, wo verweh'n des Lebens Scenen, Dann, o Engel, treuer Schützer bis zum Eingang in die Ruh', Trodne mit der Rechten noch meiner Lieben heiße Thränen, Und mit deiner Linken drücke freundlich mir die Augen zu!

### Bur Erntezeit.

Es wogt ein Meer mit gold'nen Wogen, Biel tausend Berlen schließt es ein; Bon solchem Reichthum angezogen Stürzt sich bas Bolt ber Taucher brein; Balb muffen sich, bes Inhalts wegen, Die Wogen selbst gehorsam legen.

Das goldne Meer, die Felder find es Mit ihrer Körner Berlensaat, Die bei dem Säuselhauch des Windes Sanft überfluten ihr Gestad, Und emi'ger Schnitter Fuß bespülen, Die, wie die Taucher, brinnen wühlen.

Die Zeit ber Ausbeut' und ber Ernte Sie ift nun ba, — fie blieb nicht aus; Drum wer ju hoffen icon verlernte,

Der tret' hervor aus seinem Haus, Auf das ihm jedes Korn der Aehre Für seine Hoffnung Trost gewähre!

Denn wer gefä't, bem barf nicht bangen, Warb nur bie Saat mit Gott gethan. Wie manches Korn ist aufgegangen, Das man verstreut auf stücht'ger Bahn, Und hat in später Zukunft Tagen Roch süße Frucht bes Dant's getragen!

Und wenn's bem Guten mag gelingen, Bu fa'n oft, ohne daß er's weiß, Bie soll die Saat nicht Segen bringen, Die wir erzieh'n mit frommem Fleiß? Drum ist wol, was wir Misjahr schelten, Auf Felbern und im Herzen selten.

Und also erntet, was der Acer, Und erntet, was das Herz gebracht, Und kommt der Lenz, so werde wacker Mit Gott die Aussaat neu gemacht, Daß weder brach das Feld euch liege, Roch eurer Herzen Kraft versiege.

#### MFffure.

Es hat seit turzer Frist ber himmel Uns überrascht mit Meteoren, Als hätt' in seinem Lichtgewimmel So mancher Stern bie Bahn versoren. Und Biese bebten brob und bachten:
"Ein Unglückzeichen ist es wieber!
"Schon liefern sich die Sonnen Schlachten
"Und werfen uns die Todten nieder;

"Bald wird die Erd' es nachthun wollen, "Und böses Unheil wird entbrennen, "Und büßen werden es die Tollen, "Die solche Warnung nicht erkennen!" —

Nicht Unheil, bent' ich, mag's verkinden, Wenn sich der Herr verklärt durch Wunder; Der Segen tommt aus jenen Gründen Erstidt nur ihr bes Unheil's Zunder.

Dem Schulbbewußten wedt es Grauen, Der Gute schaut es mit Entzüden, Benn Sterne wie die Tropfen thauen, Und Pole fich mit Purpur schmuden.

Er benkt, es fei'n bes himmels Gruße, Die er zur Erbe niebersenbet, Berburgend ihr burch Flammenkuffe, Daß er sich nicht von ihr gewenbet!

# Optische Tänschung.

Wer von der Erbe fester Scholle Den Blid gen himmel schweisen läßt, Der meint, die Sonnenscheibe rolle; Allein die Sonne stehet fest. Und wer von feines Schiffes Borben Die Ufer mißt mit ftarrem Blid, Der wähnt, fie feien flott geworben, Und fliegen hinter ihm gurud.

Was aber rollt, das ist die Erde, Und was hinabsliegt, ist das Schiff. Wir trügen uns, am schwanken Herde, Nur selbst mit täuschendem Begriff.

So fieht ber Mensch im Lebenstahne Das scheinbar Bandelnbe fich an, Zu stolz und blöb, als baß er ahne, Bas wandelt, sei nur er im Kahn.

Wie viele Tiber-Helben fielen? Die gelbe Tiber fließt ja noch; Wo ist ber Mann der Thermophlen? Die Termophlen stehen doch!

Kaum wird ein einzig Sternchen trüber, Indeß ein ganzes Bolf zerfällt; Die Welt nicht geht an uns vorüber, Wir geh'n vorüber an der Welt!

### Allerselentag.

Lichter flimmern gleich ben Sternen Auf bes Kirchhofs stiller Flur, Seufzer suchen in ben Fernen Lieber Tobten theure Spur. Wehmutstropfen thauen nieder Auf bas herbstlich fahle Kraut, Und die Trauer findet wieder, Was sie Gräbern längst vertraut.

Herzliche Gebete ringen Aus der tiefsten Bruft sich los, Sehnsuchtsvolle Wünsche bringen In der Hügel duft'ren Schoof.

Denkt nur an die Lieben alle, Deren ihr so selten denkt, Denen ihr im Lebensschwalle Selten mehr ein Thränchen schenkt!

O gar dankbar find die Tobten, Glaubt mir, treu und liebevoll, Und gewiß wird überboten Bon ihnen einstens euer Zoll.

Wenn's am himmel Nachts bann flimmert, Bährend ihr an Gräbern kniet, Denkt, was über euch so schimmert, Sei nicht, was das Auge sieht!

Sterne, meint ihr, sei'n es, Sterne, Sanft gekos't vom Hauch bes Winb's; — Lichter find es in ber Ferne, Stille Graberlichter find's.

Gräberlichter, von den Theuern, Die ihr wähnt im Todtenreich, Angezündet nun zu Feuern Der Erinnerung an euch. Denn fie sind nicht tobt, — fie schweben Lebend bort, und seh'n herab; — Wir sind todt im Erbenleben, Und bie Erd' ist unser Grab.

Und am Allerseelentage Denken fie an uns zugleich: Wie für fie hier eure Rlage, Tönt bort ihr Gebet für euch.

# Auf dem Kirchhafe.

Im Frühlingsschmucke liegt bas fiille Felb; Glück auf zur Saat, die Furche steht schon offen! Die Sonne Gottes glänzt am himmelszelt, Und läßt euch lächelnd ja das Beste hoffen!

Hinunter mit bem Korn! Der Mutter Schooß Berbürgt ihm eine fich're Ruhestätte. Barum verzögert ihr sein schönes Loos, Warum mißgönnt ihr ihm bas weiche Bette?

Hinunter mit bem Korn! Was soll es hier? Soll's benn für euer blöbes Mitleid büßen? Es sehnt sich nach ber Aussaat, glaubt es mir! Berspätet Korn wird später reisen müssen. Bas weint ihr benn? Ich tann euch nicht versteh'n; Barum zerstießt ihr benn in Jammerlaute? — Habt ihr wol je ben Sämann weinen seh'n, Benn er sein Korn der Erbe anvertraute?

# Meihnacht.

Als ich ein kleines Kind noch war Boll unbewußter Fröhlichkeit, Da freut' ich mich von Jahr zu Jahr Auf dich, o stille Weihnachtzeit!

Da sah ich Wochen lang vorher Am hellen Tag, im süßen Traum, Wohin ich sah, nichts Andres mehr, Als dich, du schöner Weihnachtbaum!

Warum die Zeit, warum der Baum Mir eben gar so wohlgefiel, — Ich wußt' es nicht, ich ahnte kaum Den Ernst im heit'ren Kinderspiel.

Die Jugendzeit sie ist bahin, Die Fröhlichkeit sie ist verrauscht, Und älter — kälter hat mein Sinn Mit Ernst bas heit're Spiel vertauscht. Und doch, wenn burch die Mitternacht Die Glode schallt dem Christ zu Ehr', Und Lichtlein glüh'n in stiller Pracht, Da wird noch jetzt das Herz mir schwer.

Da wird das Herz vor Wehmut schwer, Und lebt zurück in's Kinderglück, Und ahnt den hohen Ernst nunmehr, Der dort als Spiel erschien dem Blick.

Nun winkt, an bunten Flitters Statt, Des Glaubens Frucht in heil'ger Ruh', Der Liebe Stern, der hoffnung Blatt, Bon dir, o Weihnachtbaum, mir zu.

Und was mich einst als Kind erfreut, An dir, o stille Weihnachtzeit, Ich fühl's mit jedem Jahr erneut, Es ist: "Die Glaubensfröhlickleit!"

### Rafh.

Wenn sich ein Wetter nähert Mit schwerem Donnergang, Bozu das helle Läuten, Bozu der Glodenklang? Es bannt ja nicht bas Wetter, Es macht bie Luft nicht frei, Es lodt vielmehr bie Wolken, Und führt ben Schlag herbei.

Seid lieber still und ruhig, Und wartet, was da kommt, Und läßt der himmel schlagen, So weiß er, daß es frommt.

So — wenn am Seelenhimmel Ein brohend Wetter graut, Wozu das helle Weinen? Wozu der Jammerlaut?

Das kann ben Sturm nicht bannen, Das macht bie Bruft nicht frei; Sei lieber still und ruhig, Es geht vielleicht vorbei!

## Ohne Diebe — heine Anst!

Taufend Blumen sproffen wieder, Und ber Lenz ift aufgewacht, Seine Freuden thauen nieder, Alles blüht und Alles lacht. Aber ach! die alten Schmerzen Füllen mir die bange Bruft: Binter ist's im öben Herzen, — Ohne Liebe — keine Lust!

Tausend milde Strahlen wärmen Blatt und Knospe, Saat und Keim, Duellen rieseln, Bienen schwärmen, Und die Schwalben kehren heim. Aber ach! kein sußes Scherzen Schmilzt das Eis der bangen Brust: Keine Glut im öden Herzen, — Ohne Liebe — keine Lust!

Tausenb helle Sterne stimmern hoch am blauen himmelszelt, Leuchten hold mit fanftem Schimmern Süßen Trost ber müben Welt.
Aber ach! wie Todtenkerzen Flackern sie ber bangen Brust:
Dunkel bleibt's im öben herzen, —
Ohne Liebe — keine Lust!

Tausend frohe Rehlen singen Laut der Freud' ein Jubellied, Gold'ne Wonnebecher klingen, Jede Sorg' und Rlag' entslieht. Aber ach! wie Auf der Schmerzen Klingt ihr Schall der bangen Brust: Stille bleibt's im öden Herzen, — Ohne Liebe — keine Lust!

### Arnsfragen.

Was macht ben Lenz? — Die Blumen? D nein, o nein, o nein!
Die Blumen machen ihn nicht aus,
Ich habe beren viel zu Haus,
Der Blumen viele schön und licht; —
Und habe boch den Frühling nicht!

Was macht ben Lenz? — Die Sonne? D nein, o nein, o nein! Wie schaut ber liebe Sonnenschein Richt oft im Winter hell herein, Und wärmt und strahlt und spielt und malt, Das Herz im Leib ist gleichwol kalt!

Was macht ben Lenz? — Die Bläue? D nein, o nein, o nein! Und wirft der Himmel noch so blau 'Sein liebes Aug auf Strom und Au, So wall' ich boch oft trüb daher, Als ob es tief im Winter wär'.

Bas macht ben Lenz? — Die Liebe? Ja wol, — die Lieb' allein! Die Liebe, die mit Freud' und Scherz Erfüllt ber Welten großes Herz, Die Liebe schwellt mit ihrem Hauch Das kleine Herz bes Menschen auch!

#### Die Elemente der Liebe.

Bier Clemente rufen Die Welt ber Lieb' an's Licht, Und was sie göttlich schufen, Bergeht hiernieden nicht.

Die Augen find bas — Feuer, Das Liebe wedt und nährt, Und wärmer stets und treuer Sie spiegelt, fie verklärt.

Die Luft, — ber Hauch ber Liebe, Sind Seufzer, still und leif', Durch die sie ihre Triebe So sanft zu lindern weiß.

Das Baffer — find bie Thränen, Ein Quell, der nie verfiegt, Der wechfelnd Luft und Sehnen, Auf seinen Wellen wiegt.

Das Herz, das ist — die Erde, Worin sie Wurzeln schlägt, Und Jubel und Beschwerde, Als ihren Reichthum hegt.

Das Herz — es ist die Erbe, Worauf die Liebe lebt, Das Herz — es ist die Erde, Worein man sie — begräbt!

### Shmiedlied.

Wenn wir am frühen Morgen Schon hämmern brauf unb dran, So schläft noch ohne Sorgen Das Liebchen nebenan.
Da bringt man ihm im Liebe Den Morgengruß nach Brauch: Und pocht es in ber Schmiede, So pocht's im Herzen auch!

Ein Handwert ohne Liebe Das wär' ein traurig Sein, Wenn so tein Bilb uns bliebe, Das winkt mit goldnem Schein. Es lindert die Beschwerde Mit sanstem Friedenshauch: Und brennt es auf dem Herde, So brennt's im Herzen auch!

Richt immer bleibt es heiter,
Oft wird der himmel trüb,
Wir hämmern fröhlich weiter,
Weil uns die hoffnung blieb.
Denn dünkt uns gleich die Kammer
Recht traurig manchen Tag,
So übertäubt der hammer
Des herzens bangen Schlag!

Drum soll bie Liebe leben Seid frisch und froh zur Hand; Nur Fleiß und Frohsinn weben Des Glückes bauernb Banb. Weil noch bie Wange blühet, Führt schnell bie Meist'rin ein: So lang bas Eisen glühet, Will's auch geschmiedet sein!

#### Bicilianen.

1.

Was ich je lächeln sah, je glüh'n und prunken, In Ihren Augen fand ich's Alles wieder. Wann ich gewallt oft in mich selbst versunken, Das düst're Haupt gesenkt zur Erde nieder, Da nahte Sie, — ausblickt' ich wonnetrunken, Ein junges Leben sloß durch meine Glieder! Und manche Blicke wecken manche Funken, Und kurze Blicke gaben kurze Lieder!

2. .

Da schlummert Sie, — in leichtem Nebelfalle Ruht Ihr Gelock, die stumme Lippe spricht,
Ihr Aug' verräth's, ein Morgenträumchen walle hin über ihre Seele milb und licht. —
Romm', Sonne, schnell, — erwecke Sie! — Run schalle Das ernste Wort, das Ihren Starrsinn bricht!
Doch nein, komm' nicht! Du wecktest mit Ihr — Alle,
Und Zeugen brauch' ich keine, — weck' Sie nicht!

3.

Siß, wie der Honig von Hymettus Bienen, Strömt von den Lippen Ihr der Rede Flut; Da beug' ich mich zu Ihr, mit trunk'nen Mienen, Bie's ein gefühlvoll ernster Lauscher thut. Und ihre weichen Schwanenschultern dienen Zum Kissen meiner Wangen irrer Glut! Ja, arm hat mir der Himmel da geschienen, Der nicht so weich auf Atlas' Schultern rubt!

4.

Du kannst kein Golb von meinen Wänden schaben; Ein-armer Dichter bin ich und nichts mehr. Doch hab' ich als Ersatz wol andre Gaben, Bielleicht genug für edleres Begehr! Auf einem Grund, worunter Gold vergraben, Gedeihen Korn und Blum' und Pflanze schwer; Empfänglich schlichten Boden mußt Du haben, Dann bleibt so leicht kein Platz Dir blumenleer!

5.

Des Denkers Tieffinn um die Stirn gezogen, Durchprüfft bu talt der Liebe Flammenschrift. Rur Blumenränder gürten rings die Wogen; Du fragst, besorgt, wohin der Kiel Dich schifft? Haft aus der Liebe Kelch so oft gesogen, Und prüfst nun erst, ob's Nektar oder Gift? Sieh boch den Gott mit seinem goldnen Bogen, Er prüft nicht, sieht, erkennet, zielt und trifft!

6.

O seltne Schönheit! benn mich bunket selten Und karg vertheilt so großer Schönheit Gut, Wie Alles hier, was theuer pflegt zu gelten. — Die Perle liegt in wüster Meeresslut! Das Golb ruht tief in öben Berggezelten, Der Demant schläft in bürrer Sandesglut: Rubine glüh'n in menschenleeren Welten, Und Aloen in steiler Felsen Hut.

7.

Jüngst stand ich draußen in der Nacht! Wie Säulen Schien mir der Berge Riesenkranz erhöht; Wie Schwebelampen in gemess'nen Zeilen Bedünkten mich die Sternlein ausgesät; Der Wolken Weihrauch schien emporzueilen, Des himmels Schleier halb entzwei geweht, Und Priester "Mond" kam Segen auszutheilen, Und der Gedank" an Dich war mein Gebet!

8.

Sonst fühlt' ich in ber Brust gar oft ein Regen, Wie's ein sich stellt, wenn Zeit zum Dichten ist; Ich mühte mich, in Formen es zu prägen, In einen Stoff, ber würdig es umschließt. Doch trot bes Herzens schöpfungslust'gen Schlägen Hab' ich bie Wieg' oft für mein Kind vermißt! Jett bin ich nicht mehr um den Stoff verlegen, Seit Du mein ewig unerschöpfter bist!

9.

Wofern bu ein Geheimniß hast, so sag' es, Mein Herz ist bir bafür ein sich'rer Ort!
Man sagt von Blumen, welche unter Tages
Berschlossen sind, als wären sie verdorrt;
Der Mondschein erst, kraft seines Zauberschlages, Entsiegelt ihrer Brust geheimen Hort!
So ist mein Herz, — nicht sich eröffnen mag es, Sein einz'ger Schlüssel ist bein milbes Wort.

#### 10.

Ich stieg zum Felse, ben bie Wolke säumet, Die Liebe stieg mir nach burch Wolk' und Wind; Ich stieg hinab, — wo Einsamkeit verträumet Den büst'ren Traum; — sie stieg mir nach geschwind. Ich lief zur Flur, wo Blum' an Blume keimet; Sie lief mir nach, bas liebe Blumenkind! Ich kam zur Tasel, wo der Becher schäumet; — Sie kam mir nach: — wer schilt die Liebe blind?

#### Boneffe.

#### Gleichgewicht.

Du sußes Kind, an dessen Bild ich hange, Der Biene gleich, an ihrer Blütenbolbe; Bon bem ich, wie die Welt vom Sonnengolbe, Des Lebens Licht, des Lebens Glut empfange, Was quälst du mich nur oft zu solchem Drange, Als hättest alle Schrecken du im Solbe, Als freutest du dich meines Leid's, du Holbe, — Als schmerzte dich das Lächeln meiner Wange?

Ich seh' es wol, es ist der Sterne Grollen! Bie du mich oft erfreut, ohn' es zu wissen, So hat dein Blick auch oft, ohn' es zu wollen, Die Seele mir in wunder Brust zerrissen!

Wenn du nicht wär'st, wo wären meine Leiben? Benn du nicht wär'st, wo wären meine Freuden?

#### 3 meifel.

Bist bu mir gut? Das Eine möcht' ich wissen, Und konnte boch bies Eine nie erfahren. Es mir zu zeigen, warst du zwar mit Karen, Gutmut'gen Augen oft, so schien's, beflissen;

Doch glaubt' ich stets ein Etwas zu vermissen, Das immerdar mich zweiseln ließ am Wahren. Oft schien mein Schmerz es mir zu offenbaren, Wenn du ein Stern mir warst in Finsternissen.

So hab' ich viel gehofft, geahnt, gegrübelt, Mich oft gebeugt gefühlt und oft erkräftigt, Mit beinem Bilbe stünblich mich beschäftigt, Dich oft entschuldigt und dir viel verübelt;

Umsonft! — was ich gesucht, was ich gefunden, Ob bu mir gut sei'st, tonnt' ich nicht erkunden!

#### Entfernung.

Nicht Berge find es, die dich von mir scheiben, Richt Ströme, die gleich blanken Schwerterklingen, Daß Liebe nicht zu Liebe könne bringen, Das Band ber Strafen zwischen uns zerschneiben.

Wir find uns nah', und muffen boch uns meiben, Kaum will es uns, nicht uns zu seh'n, gelingen! Phantome find's, die uns gespenstisch zwingen, Und uns das Glück ber Näherung verleiden!

Mit meiner Sand könnt' ich das Saus erfaffen, Mit meinem Aug' in's Serz ihm forschend bliden, Und seh'n, wie du vielleicht gleich mir verlaffen Umsonst dich in die Trennung suchst zu schiden.

Schwer ift's getrennt, weil man fich fern ift, weilen; Doch schwerer, nah', bas Loos ber Trennung theilen!

#### Tobesahnung.

Dich rührt mein Lieb, bu fühlest meine Töne, Die ihre Deutung erst von dir empfah'n, Und was kein Opfer und kein Fleh'n gethan, That willig nun die schichterne Kamöne.

Nur einmal fingt in seiner ganzen Schöne Sein rührend Lied ber Lieberbarbe Schwan: Er singt nur Eins, — am Enbe seiner Bahn, Daß es im Tob' ihn für bas Leben kröne. So hab' auch ich vergebens oft gesungen; Doch ach! kein Lieb hat bir an's Herz geklungen: Rur bies, du Kalte, bies nur fühlest du! Es geht ber Schwan mit seinem Lied zur Ruh'!

Ich seh' es benn, — ich enb' und meine Qualen, Und Eine Thräne soll mir tausend zahlen!

#### Bitte.

Nur Eins, o herr, bewahre mir im Leben, Die Rlarheit, mein' ich, benn sie gibt ben Frieden, Die Kraft, ben Trost, die Dulbsamkeit hiernieden, In Rath und That, im Fühlen und im Streben.

Wem in ber Bruft die Zweifel fich erheben, Wer in fich felbst getrennt ift und geschieden, Für ben gibt's nicht Asple, nicht Aegyben, Er bleibt ein Rohr, ben Stürmen preisgegeben.

Nicht besser, als ich bin, will ich mir scheinen, Richt schlimmer, als ich bin, will ich mich schelten; Richt soll, was kleinlich, mir am Großen gelten, Bas groß, verkannt nicht sein von mir am Kleinen!

Nur was ich will, laff', herr, mich stets ergrunden, Bas mir zu thun, werd' ich bann selbst wol finden!

#### Borzug.

Nennt mir kein Leben, was die Mehrzahl lebt! Schlaftrunk'nes Taumeln ist's, bewußtlos Wanken, Ein wirrer Rampf von Bunschen und Gebanken, Ein Dämmergrau, von mattem Licht durchbebt.

Beglückt, wer freier seinen Blid erhebt, Ber sich an Ernst'rem weiß emporzuranken, Und durch ber Fluten ungewisses Schwanken Auf sichrem Boot nach treuen Sternen ftrebt!

Dies Glüd, — mir ift, als hatt' ich es gefunden, Des Lebens Blütenkern, — die Poefie; Oft flüchtet' ich zu ihr, vergebens nie! D laff', wenn gleiches Glüd bein herz empfunden,

An ihre Bruft in Freud' und Leid uns slieh'n: Sinauf nur tann fie, nie hinab uns zieh'n!

# In haft.

|                      |     |      |   |     |    |      |      |    |   |      |      |    |    |   |    |    |   |   |   | 6 | Seite |
|----------------------|-----|------|---|-----|----|------|------|----|---|------|------|----|----|---|----|----|---|---|---|---|-------|
| Borwort              |     |      |   |     |    |      |      |    |   |      |      |    |    |   |    |    |   |   |   |   | Ш     |
| Einleitung           |     |      |   |     |    |      |      | •  | • |      |      |    | •  | • | •  | •  |   |   | • |   | IX    |
|                      |     |      |   | I.  | 25 | фi   | ller | 's | А | lan  | en!  | ٠. |    |   |    |    |   |   |   |   | 1     |
|                      |     |      |   |     |    | •    |      |    |   |      |      |    |    |   |    |    |   |   |   |   | _     |
| An Schiller!         |     |      |   |     |    |      |      |    |   |      |      |    |    |   |    |    |   |   |   |   | 3     |
| 1. Das Kind          |     |      |   |     |    |      |      |    |   |      |      |    |    |   |    |    |   |   |   |   |       |
| 2. Der Anabe .       |     |      |   |     |    |      |      |    |   |      |      |    |    |   |    |    |   |   |   |   |       |
| 3. Der Jüngling      |     |      |   |     |    |      |      |    |   |      |      |    |    |   |    |    |   |   |   |   |       |
| 4. Der Mann .        |     |      |   |     |    |      |      |    |   |      |      |    |    |   |    |    |   |   |   |   |       |
| 5. Der Greis .       |     |      |   |     |    |      |      |    |   |      |      |    |    |   |    |    |   |   |   |   | 14    |
| An Schiller! (Schluß | )   | •    | • | •   | •  |      | •    | •  | • | ٠    | •    | •  | •  | • | ٠  | •  | • | • | ٠ | • | 19    |
| •                    |     |      |   | TT. | 4  | ?icì | er   | y, | r | Na   | dıt. |    |    | _ |    |    |   |   |   |   | 21    |
|                      |     |      |   |     | -  |      | •    |    |   | **** | ,    |    |    |   |    |    | - |   | Ī |   |       |
| Einleitungsgebicht . |     |      |   |     |    |      |      |    |   |      |      |    |    |   |    |    |   |   |   |   | 23    |
| Am Fenster           |     |      |   |     |    |      |      |    |   |      |      |    |    |   |    |    |   |   |   |   | 25    |
| Abendgang im Rebel   |     |      |   |     |    |      |      |    |   |      |      |    |    |   |    |    |   |   |   |   | 26    |
| Bieberfinden         |     |      |   |     |    |      |      |    |   |      |      |    |    |   |    |    |   |   |   |   | 27    |
| Die Begegnung .      |     |      |   |     |    |      |      |    |   |      |      |    |    |   |    |    |   |   |   |   | 28    |
| Mondhelle            |     |      |   |     |    |      |      |    |   |      |      |    |    |   |    |    |   |   |   |   |       |
| Des Simmele Mugen    |     |      |   |     |    |      |      |    |   |      |      |    |    |   |    |    |   |   |   |   | 30    |
| Der Wanberer an be   | n 9 | or o | m | ٥.  |    |      |      |    |   |      |      |    |    |   |    |    |   |   |   |   | 31    |
| Der Mond und ber 9   | Boe | t    |   |     |    |      |      |    |   |      |      |    |    |   |    |    |   |   |   |   | 32    |
| Das Bügenglödlein    |     |      |   |     |    |      |      |    |   |      |      |    |    |   |    |    |   |   |   |   | 33    |
| Stern und Sternichn  |     |      |   |     |    |      |      |    |   |      |      |    |    |   |    |    |   |   |   |   |       |
| Freundesfterben      |     |      |   |     |    |      |      |    |   |      |      |    |    |   |    |    |   |   |   |   | 35    |
| Rachtftille          |     |      |   |     |    |      |      |    |   |      |      |    |    |   |    |    |   |   |   |   | 36    |
| Der Dome 3med .      |     |      |   |     |    |      |      |    |   |      |      |    |    |   |    |    |   |   |   |   | _     |
| Gelöfter Zwiefpalt   |     |      |   |     |    |      |      |    |   |      |      |    |    |   |    |    |   |   |   |   | 37    |
| Nachthelle           |     |      |   | •   |    | Ċ    |      |    | Ċ |      | Ċ    |    | Ĭ. |   | Ĭ. | Ĭ. |   |   |   |   | 38    |
| Der Beimgang         |     |      | • | •   |    |      | •    | •  | • | •    |      | •  | •  |   | •  | •  | • | ٠ | • | • | 39    |
| Die Welt - ein Sch   | αď  | ť    | • | •   | •  | •    | •    | •  | • | •    | •    | •  | •  | • | •  | •  | • | • | • | • | 40    |
| Grab und Mond .      |     |      |   |     |    |      |      |    |   |      |      |    |    |   |    |    |   |   |   |   |       |
| Die Engelein         |     |      |   |     |    |      |      |    | • | •    | •    | •  | •  | • | •  | •  | • | • | • | • | 49    |

|                      |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | Seite |
|----------------------|--------|-----|------|------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Bechfelmirfung       |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 42    |
| Das Sternenbuch      |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 44    |
| Am Berge             |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 45    |
| Die große Beterin .  |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 46    |
| In der Fremde        |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 48    |
| Des Bauherrn Geift   |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 49    |
| Carnevalenacht       |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 50    |
| Betternacht          |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 52    |
| Gruß und Gegengruf   |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 54    |
| Bu früh!             |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 55    |
| Freund und Feind .   |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 56    |
| Traum und Ermacher   | ١.,    |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 58    |
| Bundeserneuerung     |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 60    |
| Echlummerlied einer  | Muti   | ter |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 61    |
| In meines Baters @   | terbef | tun | be   |      |  |  |  |  |  |  |  | 62    |
| Berg und Ropf        |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 64    |
| Bwiefaches Renjahr . |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 65    |
| Berheimlichung       |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 67    |
| Meinem treuen Beib   | e      |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 68    |
| Tag und Nacht        |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 70    |
| Die Mondblume        |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 71    |
| Beleuchtung          |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 78    |
| Der Schlaf           |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 74    |
| Beimweh              |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 76    |
| Die Gondel           |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 77    |
| Liebchens Nähe       |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 79    |
| Nachtgefang im Wall  | e      |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 81    |
| <b>A</b> llein       |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 82    |
| Nachtscene           |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 83    |
| Borfat               |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 84    |
| Lichtvorrath         |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 85    |
| Der Gindrud          |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 87    |
| Freund Mond          |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 88    |
| Der Abendftern       |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | _     |
| Selbftvergeffen      | ٠.     |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 89    |
| Zeugenschaft         |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 90    |
| Traum und Liebe .    |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 92    |
| Ter Recrut auf dem   | Pofte  | n   |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 98    |
| Traumverkauf         |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 94    |
| Mondnachtpredigt .   |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 95    |
| Bom lieben Monde .   |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 96    |
| In ber Rinberftube . |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 97    |
| Rach zehn Jahren     |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 99    |
| Rachtphantafie eines | Num    | øm  | atil | !er# |  |  |  |  |  |  |  | 101   |
| A                    |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 102   |
| Traumeslaune         |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 105   |
| Gtamman markette     |        |     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |       |

|                                |     |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   | Sente |
|--------------------------------|-----|-------|------|----|----|-----|-----|----|-----|-----|---|---|---|---|-------|
| Brunnengeplaticher             |     |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   |       |
| zwifchenzeit                   |     |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   |       |
| Lie Rachtfahrt bes Berbannten  | i   |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   | 110   |
| Menichen und Eterne            |     |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   | 112   |
| Der Dieffias                   |     |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   | 115   |
|                                |     |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   |       |
| III Gallahan                   | 20  |       |      |    | 3. |     |     | ۵  | د.: |     |   |   |   |   |       |
| III. Balladen,                 | n,  | viitu | myen | ١, | æ۱ | yen | ans | X. | IED | EL. | • | • | • | • | 115   |
| Sans Guler                     |     |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   | 117   |
| Die fefte Mauer                |     |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   | 119   |
| Tie Epinnerin vom Mamegebir    | rge |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   | 120   |
| Ed von Reifcach                |     |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   | 122   |
| Tie Echneebraut                |     |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   | 123   |
| Ter Weift ber Alpenmaffer .    |     |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   | 125   |
| El Echanfari ben el us         |     |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   | 127   |
| Ter nächtliche Comimmer .      |     |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   | 136   |
| Merline Beihe                  |     |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   | 187   |
| Tie Barbeninfel                |     |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   |       |
| Dlac (Aregore Racht Ritt       | •   | •     | •    | •  | •  | •   | • • | •  | •   | •   | • | • | ٠ | • | 140   |
| Die forinthifche Saule         | •   | • •   | •    | •  | •  | •   | • • | •  | •   | •   | • | • | • | • | 143   |
| (Menelung                      | •   | • •   | •    | •  | •  | •   |     | •  | •   | •   | • | • | • | • | 144   |
| Mjar Cilene                    | •   | ٠.    | •    | •  | ٠  | •   |     | •  | •   | •   | • | • | • | • | 146   |
| Die Schule von Athen           | •   |       | •    | •  | •  | •   |     | •  | •   | •   | • | • | • | • | 148   |
| Der Rofenftrauch ju Bilbeehein |     |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   | 150   |
| An Wien                        |     |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   |       |
| Fragen                         |     |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   | - | - |       |
|                                |     |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   |       |
| An die Schribenbe              |     |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   | 156   |
| Das Lieb bom fconen Lage .     | •   | •     | •    | •  | •  | •   |     | •  | •   | •   | ٠ | • | • | • |       |
| Das ganbchen ber Liebe         | •   | •     | •    | ٠  | ٠  | •   |     | ٠  | •   | •   | ٠ | ٠ | • | • | 159   |
| Par (Mellibbe                  |     |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   |       |
| Liebdens gerne                 |     |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   | 161   |
| Micgentich                     | •   | •     | •    | •  | ٠  | •   | • • | ٠  | •   | ٠   | • | ٠ | • | • |       |
| Auch ein Gebet!                | •   | •     | •    | ٠  | ٠  | •   |     | ٠  | ٠   | •   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 164   |
| Bilb auf alter Beit            | •   | •     | •    | ٠  | •  | ٠   |     | •  | •   | ٠   | ٠ | • | ٠ | • |       |
| -Dein Friiblingelieb           | •   |       | •    | ٠  | ٠  | •   |     | ٠  | •   | •   | ٠ | • | • | • | 167   |
| Apologie. Meinem Bater         |     |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   |       |
| Etbff und Picter               | •   | ٠.    | •    | •  | •  | •   | •   | •  | •   | ٠   | • | ٠ | ٠ | • | 171   |
| Giner jungen Dichterin         |     |       | •    | •  | •  | •   |     | •  | •   | ٠   | ٠ | • | ٠ | • | 178   |
| Jägerlieber.                   |     |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   |       |
| 1. Die Elementenweibe          | •   |       |      |    | •  | •   |     | ٠  | •   | •   |   |   | • | • | 176   |
| 2. Das fille Blatchen          |     |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   |       |
| 3. Biberipruch                 |     |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   |       |
| 4. Waldmesse                   |     |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   | 180   |
| Cferlieber.                    |     |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   |       |
| 1. Auferftebung                |     |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   | 181   |
| 2. Ber ber Rirde               |     |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   | 186   |
| 3. Winide                      |     |       |      |    |    |     |     |    |     |     |   |   |   |   | 185   |

|                             |       |       |      |       |     |       |      |   |     |      |            |   |   |   |   | Seite |
|-----------------------------|-------|-------|------|-------|-----|-------|------|---|-----|------|------------|---|---|---|---|-------|
|                             | IV.   | Elegi | ecn  | aus   | A   | fons  | von  | £ | tma | rtin | t          |   |   |   |   | 187   |
| Die Sterne .                |       |       |      |       |     |       |      |   |     |      |            |   |   |   |   | 189   |
| Begeifterung .              |       |       |      |       |     |       |      |   |     |      |            |   |   |   |   | 192   |
| Anruf                       |       |       |      |       |     |       |      |   |     |      |            |   |   |   |   | 193   |
| Ginfamteit                  |       |       |      |       |     |       |      |   |     |      |            |   |   |   |   | 196   |
| Der Tag ber Ge              |       |       |      |       |     |       |      |   |     |      |            |   |   |   |   | 198   |
| Gottes Antwort              |       |       |      |       |     |       |      |   |     |      |            |   |   |   |   | 200   |
| Abichieb                    |       |       |      |       |     |       |      |   |     |      |            |   |   |   |   | 203   |
| Das Thal                    |       |       |      |       |     |       |      |   |     |      |            |   |   |   |   | 205   |
| Der Abend                   |       |       |      |       |     |       |      |   |     |      |            |   |   |   |   | 207   |
| Der Dichter auf             | bem   | Sterf | ebei | tte . |     |       |      |   |     |      |            |   |   |   |   | 209   |
|                             |       |       |      |       |     |       |      |   |     |      |            |   |   |   |   |       |
|                             |       |       |      | V.    | Lie | derto | ıfel |   |     |      |            |   |   |   |   | 215   |
| Borfrühling .               |       |       |      |       |     |       |      |   |     |      |            |   |   |   |   | 217   |
| Im Dorfe                    |       |       |      |       |     |       |      |   |     |      |            |   |   |   |   | 218   |
| Bor ber Dühle               |       |       |      |       |     |       |      |   |     |      |            |   |   |   |   | 219   |
| Morgengruß .                |       |       |      |       |     |       |      |   |     |      |            |   |   |   | ٠ | _     |
| Im Balbe                    |       |       |      |       |     |       |      |   |     |      |            |   |   |   |   | 221   |
| Das Rirchlein a             |       |       |      |       |     |       |      |   |     |      |            |   |   |   |   | 222   |
| Der hirt am B               |       |       |      |       |     |       |      |   |     |      |            |   |   |   |   | 224   |
| Tausch                      |       |       | Ċ    |       | Ċ   |       |      |   | Ċ   |      |            | Ċ | • | • | • |       |
| In ber Schente              | • •   | • •   | •    | • •   | •   |       |      |   | -   |      |            | • | • | • | • | 225   |
| Der ernfte Dagi             | fant  | • •   | ٠    | • •   | •   |       |      |   |     |      | • •        | • | • | • | • | 228   |
| Bei ber Rüdteh:             | r     | • •   | •    | •     | •   | •     |      |   |     |      |            | : | • | • | : | 230   |
| Lenzcommando:               |       |       |      |       |     |       |      |   |     | •    | • •        | • | • | • | • | 232   |
| Beimweh: 1-4                |       | • •   | •    | ٠.    | :   |       |      | • | •   | •    | • •        | • | • | • | • | 235   |
| Um Morgen .                 |       |       |      |       |     |       |      | • | :   |      | . <i>.</i> | • | • | • | • | 240   |
| Die liebe Sand              |       |       |      |       |     |       |      |   |     |      |            | • | • | • | • | 241   |
| Forberung                   |       |       |      |       |     |       |      |   |     | :    |            | • | • | • | : | 243   |
| Liebeeneib                  |       |       |      |       |     |       |      | • | •   | •    |            | • | • | • | • | _     |
| Nord ober Gub               |       |       |      |       |     |       |      | • | :   |      |            | • | • | • | • | 244   |
| Abschieb                    |       |       |      |       |     |       |      | • |     | •    |            | • | • | • | • | 247   |
| Am Kamin                    |       |       |      |       |     |       |      | • | •   | •    |            | • | • | • | • | 248   |
| Wald und Berg               |       |       | •    |       | •   |       | • •  | : | :   | :    |            |   | • | • | • | 249   |
| Jugendtäufdung              |       |       | •    | • •   | •   |       |      | • | •   | •    | • •        | • | • | • | • | 250   |
| Außen und Inn               |       |       |      |       |     |       |      |   | •   | •    |            | • | • | • | • | 251   |
| Wehmut                      |       |       |      |       |     | : :   |      | • | •   | •    | • •        | • | • | • | • | 252   |
| Berichamter Sch             |       |       |      |       |     |       |      | • | •   | •    |            | • | • | • | • | 252   |
| Tagtraum                    | miers |       | •    |       | •   | • •   |      | ٠ | •   | •    | • •        | ٠ | • | • | • | 254   |
| Betenntniffe: 1-            |       |       | •    |       | •   | • •   | •    | • | ٠   | •    |            | • | • | • | • | 256   |
| Rarneval: 1-5               | -4 .  |       | •    |       | •   |       |      | • | •   | •    |            | • | ٠ | • | • | 258   |
| herr, bu bift gr            | <br>  |       | •    |       | •   |       |      |   | •   | •    |            | ٠ | • | ٠ | • | 268   |
|                             |       |       |      |       |     |       |      | ٠ |     |      |            | • | • | • | ٠ |       |
| Charfreitag .<br>Abendgebet |       |       |      |       |     |       |      |   |     |      |            |   | • | • | • | 267   |
|                             |       |       |      |       |     |       |      |   |     |      |            |   | ٠ | • | ٠ |       |
| Segne bas Bate              | rtunc | , .   | •    |       |     |       |      |   | •   |      |            | • |   |   | • | 268   |

|                  |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ಲಗ  |
|------------------|-----|-----|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|
| Ginem Getaufcht  | en  |     |   |   |   | ٠. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 26  |
| An meinen Schu   | gen | ige | I |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 27  |
| Bur Erntezeit .  |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 27  |
| Meteore          |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠. | 27  |
| Optifche Täuschu | ng  |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |    | 27  |
| Allerjeelentag . |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 27  |
| Auf bem Rirchho  |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 27  |
| Weihnacht        |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 27  |
| Rath             |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |
| Ohne Liebe - to  |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 27  |
| Lengfragen       |     |     | · |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 28  |
| Die Elemente be  |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 28  |
| Schmiedlieb .    |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ·  | 28  |
| Sicilianen: 1—1  |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ·  | 28  |
| Sonette          |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | •  | 28  |
| @leichgewicht    |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | •  |     |
| Zweifel          |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 28  |
| Entfernung .     |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | •  | 28  |
| Lobesahnung      | •   | •   | • | • | • | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •  |     |
| Biste            |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   | : |   |   |   | • | • | •  | 290 |
| 0)               |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • | •  | 29: |
| wortua           |     |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Z7. |

Drud von Abolf Solzhaufen in Bien t. t. Univerfitate Buchtruderei.

• •





2516 .S9 1877 v.1

| to the same of |  |   |          |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|
|                |  |   |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |   |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |   |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |   |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |   |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |   |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |   |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |   |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |   |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |   |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |   |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |   |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  | L | <u> </u> |  |  |  |  |  |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305



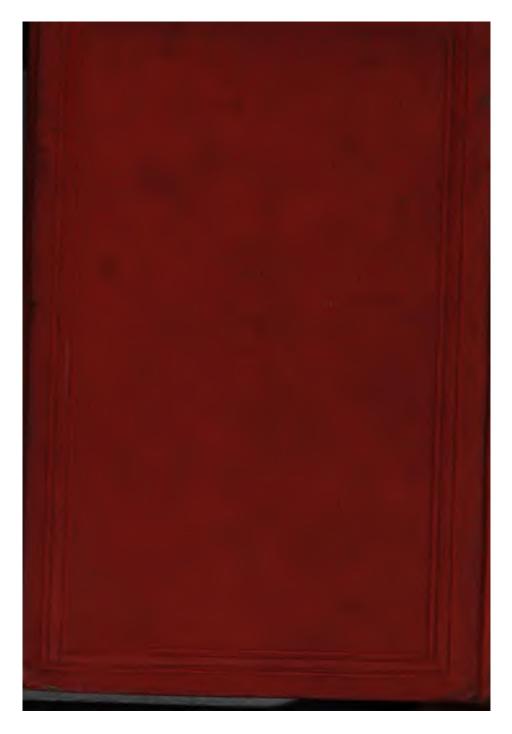